

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



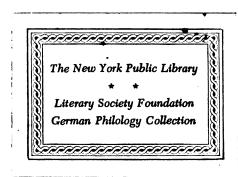



|  |   | !           |
|--|---|-------------|
|  |   | 1           |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   | 1<br>1<br>1 |
|  | • | ,           |
|  |   | İ           |
|  |   | i<br>i      |
|  |   |             |
|  |   | 1           |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   |             |
|  |   |             |

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# Beiträge

3ur

# Litteraturgeschichte Schwabens

bon

Hermann Tischer.

Tübingen, 1891.

Berlag ber &. Laupp'ichen Buchhanblung.

MECH

German Vitualine - Surabia

.

.

.

Stran 1 =

## Beiträge

zur

# Litteraturgeschichte Schwabens

nod

dermann Fischer.

**Tübingen, 1891.** Berlag ber H. Laupp'schen Buchhandlung. THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
593763B

ASTOR, LENOX AND
BLOWN FOUNDATIONS
B 1551 L

Drud von &. Laupp jr. in Tubingent.

## Meinem Vater

zum

25. Oftober 1891.

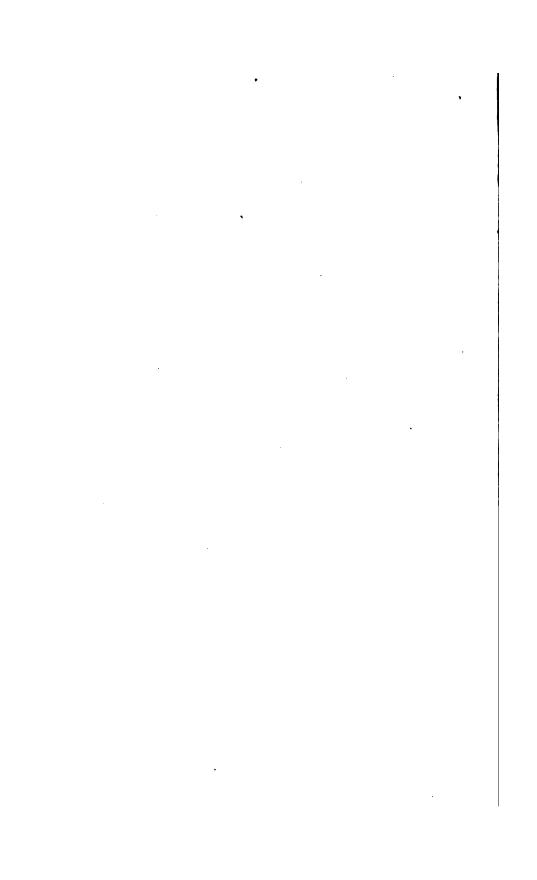

### Borwort.

Die Aufsätze und Mitteilungen, welche biese Sammlung bilben, sind zu sehr verschiedenen Zeiten entstanden und waren zum größern Teil an anderem Ort schon veröffentlicht.

lleber G. R. Wedherlin habe ich vor Jahren im Bürttembergischen Altertumsverein einen Bortrag gehalten, welcher in der Litterarischen Beilage des Staatsanzeigers 1882, Nr. 12 f. gedruckt ist. Da seither nicht uninteressante neue Mitteilungen gemacht worden sind und ich selbst noch weitere geben konnte, glaubte ich hier einmal in geordneter Folge zusammenstellen zu sollen, was wir augenblicklich von unserem alten Landsmann wissen. Es ist dabei von dem früheren Bortrag nicht viel übrig geblieben; die größere zweite Hälste ist vollständig neu geschrieben worden.

Der Auffat über Klassismus und Romantit ist als Beitrag der philosophischen Fakultät in der "Festgabe der Universität Tübingen zum 25. Juni 1889" erschienen. Ich habe nur ein paar äußerliche Einzelheiten verbessert.

Die biographische Stizze über Friedrich Haug, einen der Haupthelben des vorhergehenden Aufsatzes, erschien in der Schwäsbischen Kronik 1879, Nr. 26 zum fünfzigjährigen Gedächtnistag seines Todes. Hier erscheint sie mehrsach umgestaltet; insbesondere sind die Nachträge und Verbesserungen benutzt, die ich selbst in den Württembergischen Vierteljahrsheften 1881, S. 7—11 gegeben habe.

Der Auffat über Uhlands Beziehungen zu ausländischen Litteraturen stand in der Zeitschrift für vergleichende Litteratursgeschichte 1, 374 ff. Ich gebe ihn wenig verändert hier wieder; ebenso den über Uhland und Hebbel, der in der Neuen Zürcher Zeitung 1887, Nr. 64, 66, 67 stand — die seither ersschienenen Briese Hebbels sind mit berücksichtigt.

Die Mitteilungen über Mörike, Bauer und Waiblinger wollen in erster Linie das Persönliche berücksichtigen; ben Mittelpunkt bilben die prächtigen Jugendbriese Mörikes welche ich 1883 in Nr. 132, 134, 136 der Neuen Bürcher Zeitung mitgeteilt habe und hier wieder abdrucke. Ich kann im übrigen auf die vortrefslichen Aufsätze von Moritz Rapp über Waiblinger und von Strauß über Bauer verweisen, welche beide im Jahrgang 1847 der Tübinger Jahrbücher stehen.

Der Rekrolog Friedrich Notters, der in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1884, Nr. 121 f. stand, sei ein Zeichen der Anhänglichkeit an den edeln Mann, dessen stedenloses Bild ich mir und andern gerne wieder vor Augen stelle.

Endlich ift, nach den Vertretern der Litteratur hohen Stils, der letzte Auffatz, der eigens für diese Sammlung geschrieben wurde, den Erzeugnissen der Dialektlitteratur gewidmet. Ich habe, gegenüber von manchen schiesen Auffassungen, meinen Stand= punkt nur in kurzen Zügen sessischen und durch Beispiele des gründen wollen. Vielleicht hat einer das Recht dazu, wenn er seit Jahren seine Mußestunden eben dem Studium unserer schwä= bischen Mundart gewidmet hat.

Tübingen, im Berbft 1891.

Bermann Fifder.

### Buhalt.

| Georg Rubolf Becherlin                              |   |   |   |   | Seite<br>1 |
|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|------------|
| Rlassizismus und Romantit in Schwaben zu Anfa       |   |   |   |   | •          |
|                                                     | - |   |   |   |            |
| Jahrhunderts                                        | • | • | • | ٠ | 40         |
| Friedrich Haug                                      |   |   |   |   | 79         |
| Uhlands Beziehungen zu ausländischen Litteraturen   |   |   |   |   | 99         |
| Uhland und Hebbel                                   |   |   |   |   | 127        |
| Mörike, Ludwig Bauer und Waiblinger                 | • | ٠ | • |   | 148        |
| Friedrich Notter                                    |   | • |   |   | 180        |
| Aus ber Geschichte ber schwäbischen Dialektbichtung |   |   |   |   | 214        |

|   | · |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
| · |   |  |  |
|   |   |  |  |

### Georg Rudolf Weckherlin.

Der Mann, bem bie folgenben Seiten gewibmet find, ft als Dichter und Mensch eine Rierbe seines Baterlandes Bu feiner Zeit hochgeschätt und ben Beften gleich geachtet, hat er bas Unglud gehabt, von einer litterarischen Bewegung in den Hintergrund gebrängt zu werden, zufolge beren auch seine Heimat überhaupt lange Reit fast gar keinen Anteil an ber beutschen Litteratur genommen hat. Wecherlin ift so gründlich vergeffen gewesen, daß die Staatsbibliothek seines Beimatlandes noch immer Mangel an ben wichtigsten feiner Werke leibet. Erst ber große Wieberermeder Berber hat fein Andenken erneuert 1), nachdem Efchenburg Stücke von ihm mitgeteilt hatte. In einer trefflichen kleinen Schrift hat Schiller's Jugenbfreund Carl Philipp Conz im Jahr 1803 von ihm gehandelt 2). Den ersten Teil seines Lebens und Dichtens hat Ernst höpfner im Jahr 1865 in einer vorzüglichen litterarhistorischen Monographie bargeftellt 3). Das schone Buch von 28. Brenchley Rye, England as seen by foreigners in the days of Elizabeth and James I. (London 1865) bietet mehrere wertvolle Notizen über den Dichter, zumal über die lette und längste Veriode Sif der, Beitrage. 1

seines Lebens, wozu noch eine Anzahl von englischen Aften= stücken kommt, welche auf seine Wirksamkeit in England einiges weitere Licht werfen. Rarl Göbeke hat eine ziemlich vollständige Ausgabe seiner Gebichte veranstaltet 1). brei Jahren hat Friedrich Althaus in der Allgemeinen Beitung aus englischen Quellen manches Wertvolle gegeben 5), und ich habe am nämlichen Ort noch einiges Weitere nach: getragen 6). Endlich bin ich jett burch eine Mitteilung von 28. B. Ane, die ich ber Gute bes herrn Dr. Joh. Bolte in Berlin verbante, über Wecherlin's Frau und Sohn aenauer unterrichtet 7). Bon untergeordneteren Behandlungen bes Gegenstanbes kann ich schweigen; eine fritische Ausgabe, bie, wie wir feben werben, febr viel Intereffe bieten mußte, fehlt leiber immer noch. Das find bie Baufteine, aus benen ich versuchen will, ein Bild von Weckerlin's Leben und Dichten aufzubauen. Es harren ba noch mancherlei Fragen ihrer Erledigung: für jeden Beitrag zu beren Lösung werbe ich im Namen unserer heimischen Litteraturforschung warmen Dank wissen.

Georg Rubolf, ober, wie er sich selbst nennt, Georg Robolph Weckherlin ward am 15. September 1584 zu Stuttzgart geboren. Der Name Weckherlin wird seit langer Zeit unter die Shrennamen Württembergs gezählt. Auch Georg Rudolfs Vater stellt sich uns als ein tüchtiger Mann dar s). Er war im Jahr 1547 zu Wiesensteig geboren. Sein vielzbewegtes Leben, das ihn als Landschaftssekretär nach Graz und als Feldschreiber in den Türkenkrieg nach Ungarn

führte (möchte man dabei nicht versucht sein, an einen andern Dichtervater, an Joh. Casp. Schiller, zu benten ?), tam in eine rubigere Bahn, als er 1575 Ranglift in ber fürstlichen Ranglei ju Stuttgart murbe. Im Rangleibienst arbeitete er sich jum Hoftanzlei- und Oberrats-Ronfistorialsekretär, zum Oberratsregistrator, zum Recenbanksrat und endlich zum herzoglichen Rammerrat empor und wurde 1588 vom Kaiser Rudolf nebst brei Brübern in ben Stand bes Reichsabels erhoben. Am 10. Dez. 1577 verheiratete er sich mit Ursula, ber Tochter Michael Sattlers. Die Che war mit nicht weniger als elf ober zwölf Kindern gefegnet, von benen vier Töchter und drei Söhne den Bater überlebten. Von allen brei Söhnen haben wir Spuren poetischer Thätigkeit. tefte, Lubwig, geboren 1583, war Diakonus zu Altensteig 1608/9, Pfarrer zu Rellingen 1609—1614, bann zu Blochingen 1614-1635 und genoß die Wurde eines poëta laureatus. Der zweite, Johann Michael, welcher in verschiedenen Lebensstellungen herumkam, hat im Manufkript Gebichte hinterlaffen \*). Der britte war unser Georg Rubolf. Als er heranwuchs, war jebenfalls sein Bater schon in auten Verhältniffen und in geachteter Stellung. Denn Georg Rudolf hat nicht allein eine gründliche Schulbilbung genoffen, sondern er konnte, als er im Frühjahr 1601 die Universität Tübingen bezog, sich bem Studium ber Jurisprudenz wibmen, gewiß schon früh in der Absicht auf eine diplomatische Laufbahn. In Tübingen finden wir den Studenten in vornehmer Gefellschaft; wieder ein Beweis der höchst angesehenen Stellung seines Baters. Conz hat Mitteilungen

aus bem Stammbuch Weckherlin's gemacht, welche beweisen. baß er als Stubent in freundschaftlichen Beziehungen zu ben hohen herren ftanb, welche bas nicht lange zuvor gegründete Collegium illustre befuchten. In biefem Stamm= buch haben sich sächsische, brandenburgische, holsteinische, hessische und, was für uns wichtiger, auch die drei württem= bergischen Bringen eingezeichnet: Johann Friedrich ber Thronfolger, Ludwig und Julius Friedrich. Wir werden es aus diefen Beziehungen leicht erklären können, daß Weckherlin so schnell die Gelegenheit zu diplomatischer Verwendung befam. ebenfo aber mogen biefelben auf feine bichterische Richtung nicht ohne Einfluß gewesen sein. In biesen Kreifen wird die ausgesprochene Neigung zu der romanischen Poesie geherricht haben, welche für seine Dichtungsart wie für bie ber aanzen Reit carakteristisch ist; und wir konnten eine Spur folder gemeinfamen Reigungen barin finben wollen, wenn Johann Friedrich in dem Stammbuch feinen Ramen in italienischer Sprache unterzeichnet hat. Ru einem rechten Cavalier gehörte aber bamals wie heute auch bas Reisen. Schon im Marg 1604 machte Wedherlin eine Reife, bie ihn burch Leipzig, Halle, Wittenberg, Magbeburg führte; im November war er wieber in Tübingen. Göbeke nimmt an, daß er diese Reise als Begleiter Johann Friedrichs gemacht haben könnte. Dieser reifte allerdings im felben Jahr burch Ansbach, Dresben, Berlin, heffen und Rurvfalz 10); allein er ging schon am 17. Januar fort und war am 4. Mai wieder zu Hause. Wenn man also an irgend einen Prinzen benten will, ber Becherlin mitgenommen

hätte — was ja aber gar nicht notwendig ist —, so könnte es eher einer ber ihm bekannten sächsischen Prinzen gewesen sein.

Wie lange Weckherlin noch in Tübingen blieb, bafür fehlt jeder Anhaltspunkt. Kaum werden wir annehmen dürfen, daß er seine nächste, wichtigere Reise noch als Stubent gemacht habe. Diese fand im Jahr 1606 statt. Wir sinden Weckherlin am 16. März in Mömpelgart, am 29. in Lyon, am 18. April in Orleans, im Mai 1606 und (noch ober wieder?) im Oktober 1607 in Paris.

Schon baß er ben Weg über bas württembergische Mömpelgart machte, kann es wahrscheinlich machen, baß diese Reise keine Vergnügungstour, sondern eine amtliche Reise war. Dazu kommt ein weiteres. Württemberg befand sich eben mit Frankreich in geschäftlichen Verwicklungen.

Seit längerer Zeit hatte bas Haus Württemberg bei ber französischen Krone ein Guthaben von über 175 000 Kronen ausstehen, bas durch die Zinsen auf nahezu das Doppelte gewachsen war. Frankreich konnte nicht bezahlen, ber Herzog Friedrich, der stets Geld brauchte, nicht warten. So traf man die Auskunft, dem Herzog das Herzogtum Alençon in der Normandie zu verpfänden, wobei er freilich auch keine Seide spinnen, aber bei der geographischen Lage dieser Besitzung seine Verdindungen mit England wegen der protestantischen Union und wegen seiner eigenen Würde als Ritter des Hosenbandordens, worauf er einigerzmaßen eifersüchtig war, leicht und undemerkt unterhalten konnte.

Der Statthalter, ben ber Herzog nach Alençon schickte, war ber hochverdiente Benjamin von Buwinchausen. Zu ihm stand Weckherlin in freundschaftlicher Beziehung und hat ihm eine Ode gewidmet. Auch an Bernhard Schafeliski von Muckenbell, der ebenfalls mit dem Handel um Alençon in Verbindung stand, hat Weckherlin ein Gedicht gerichtet, welches den "jungen Helden" aufs höchste preist,

Welcher durch manche kühne That Seiner Faust gnug bezeuget hat, Daß er von der Halbgötter Samen.

Es liegt nahe genug, anzunehmen, daß Weckherlin's Reise in Frankreich und Buwinckhausen's Sendung in einem Zusammenhang stehen, der genauer nicht mehr festgestellt werden kann. Jedenfalls aber waren diese amtlichen Beziehungen nicht die einzigen, die er in Frankreich psiegte. Die Dichtkunst Frankreichs, die in Ronsard's Schule sich schon durch alle die Künste und Kunstformen der klassicistischen Renaissance-Poesse bereichert hatte, konnte er dort an der Quelle studieren.

Auch in England herrschte berselbe Geschmack in der Poesie, und hier sinden wir Weckherlin für längere Zeit wieder. In welche Jahre dieser erste englische Aufenthalt Weckherlin's fällt, kann nicht festgestellt werden. Jedenfalls fällt er zwischen die Jahre 1607 und 1614; denn von 1614 an ist Weckherlin wieder in Deutschland nachzuweisen 11). Am 9. April 1610 starb sein Bater. Der Sohn versaßte ein lebhaft empfundenes Lied über diesen Trauersall, das er seiner Mutter in den Mund legte. Zu der Zeit dieses Todes

nun war er jedenfalls nicht in Stuttgart; der Bruder Ludwig nennt ihn in einem lateinischen Gedichte seit sechs Sommern adwesend — also seit 1604, wo Weckherlin seine Reise
durch Deutschland machte. Er selbst sagt, daß er drei Jahre
in England zugedracht habe; aber welche, sagt er nicht. Höpfner meint, zwischen 1610 und 1618 (besser 1614); man
könnte dafür anführen, daß von 1614 an in Weckherlin's
Gedichten sich deutliche Hinweise auf seinen Ausenthalt in
Deutschland zeigen, vorher nicht; das wäre aber ein sehr
schwacher Beweis. Er wird wohl in irgend einer diplomatischen Sigenschaft in England gewesen sein. Buwindhausen war 1606, 1608 und 1610 in Geschäften dort; ob
er bei einem dieser Besuche seinen Schüsling mitgebracht
hat, entzieht sich unserer Kenntnis.

Jebenfalls hat dieser englische Aufenthalt über Wecherlin's späteres Leben entschieden. Spätestens während dieser Zeit hat seine dichterische Thätigkeit begonnen, und er hat damals persönliche und litterarische Verbindungen mit hervorragenden Engländern angeknüpft. Hatte er doch Zutritt in den ausgewähltesten Kreisen der Gesellschaft. Wir wissen aus seinem eigenen Munde, daß er mit dem Diplomaten und Dichter Henry Wotton in Freundschaft stand. Von ihm hat Weckherlin ein kurzes Gedicht übersetzt und an ihn ein eigenes längeres gerichtet, in welchem er nicht genug Lodes für den Geseierten sinden kann. Von Sir John Harrington († 1612) hat Weckherlin ein Epigramm übersetzt, von Joshua Sylvester († 1618) aber das gewaltige Strasgedicht The Soul's Errand in kräftigen Strophen übertragen. Ich stelle einige Strophen in Original und Ueberssetzung zusammen, um nicht nur das Talent des deutschen Dichters, sondern auch den Freimut beider Poeten daran zu zeigen.

»Go«, fagt ber Dichter zu seiner Seele,

"Go, tell the court, it glows And shines like rotten wood; Go, tell the church, it shows What's good, and doth no good! If church and court reply, Then give them both the lie. Tell potentates, the live Acting by others actions, Not loved until they give. Not strong but by their factions. If potentates reply, Give potentates the lie. Tell men of high condition, That rule affairs of state, Their purpose is ambition, Their practice only hate. And if they once reply, Then give them all the lie."

Wecherlin überfett, etwas frei und in minder lapidarem Stil:

Sag dem Hof, daß sein Pracht und Ehr Wie faul Holz unbeständig scheinen;
Sag der Kirchen, was ihre Lehr
Gut heißet, ihre Werk verneinen;
Sagen sie, du seiest betrogen,
So sag ohn Scham: es ift erlogen.
Den Fürsten sag, ihr Stand und Hab Könnt ohn anderer Hilf nicht währen,
Und daß man psteg mehr ihre Gab,
Dann sie zu soben und zu ehren;
Sagen sie, du seiest betrogen,
So sag ohn Forcht: es ist erlogen.

Sag ben Herren, die sich beseits In ihren hohen Aemtern spreißen, Daß sie mehr des Ehrgeiz und Neids Dann der Billichkeit sich besteißen; Sagen sie, du seiest betrogen, Antwort du rund: es ist erlogen.

Nicht zu verwundern ist, daß ein Dichter zu jener Zeit ein solches Gebicht in England verfaßt hat, wo die puri= tanische Strömung so mächtig war; mehr kann auffallen, daß Weckherlin, der von jener Zeit an stets in Berührung mit fürstlichen Kreisen stand, ein solches Lied überseten durfte, ohne anzustoßen. In der That hatte er Beziehungen jum englischen Hofe felbst, speziell zu Jakobs I. Tochter Elisabeth, ber späteren Gemahlin Friedrichs V. von ber Pfalz, bes unglücklichen "Winterkönigs". Elisabeth verließ ihr Vaterland im April 1613, um ihrem Manne nach Heibelberg zu folgen. Weckerlin hat drei Gedichte an sie ge= richtet. Gines ift auf ihren Ginzug in Beibelberg gebichtet; bie zwei andern werden später sein; jedenfalls hat er mit einem berselben ihr ben ersten Band seiner "Oben und Gefänge" 1618 zugeeignet und sich barin burch einen Wett= streit der deutschen, lateinischen, englischen und französischen Muse als sprachenkundigen Mann gezeigt.

Im Jahre 1614 ist Weckherlin, wie schon bemerkt, wieber in Deutschland, 1615, wie wir sehen werben, wieber in seiner Baterstadt Stuttgart. Aber wie lange schon? An die Frage, wann er die drei Jahre in England zugebracht hat, schließt sich die weitere, wo er dis 1615 gewesen ist. Höpfner nimmt an, daß er zugleich mit der Pfalze

gräfin Elisabeth 1613 von England herübergekommen fei, obwohl nicht in ihrem Gefolge 12), und daß er sich bann in der Nähe ihres Hofes aufgehalten habe. Ru ihrem Hofe stand er allerdings immer noch in naher Beziehung, und biese ift burch bas Unglud, bas nach wenigen Jahren über benselben hereinbrach, nicht alteriert worden. Aber bei bem vollständigen Mangel jedes positiven Beweises muffen wir die Annahme Höpfners dahin gestellt sein lassen. Sehr lange könnte jebenfalls ein solcher Aufenthalt nicht gebauert haben, und am mahrscheinlichsten wird doch anzunehmen fein, daß Weckherlin sich in seiner eigenen heimat aufgebalten babe. Im Rahr 1614 richtete er an Johann Friedrich, ben inzwischen (1608) zur Regierung gelangten Berzog von Württemberg, seinen Tübinger Studiengenoffen, eine große Obe, in welcher bas Verlangen nach seiner Gunft nicht unbeutlich ausgesprochen ist; und im Jahr 1616 mar er jebenfalls in Stuttgart angestellt. Ein sonst unbekannter Italiener, Angelo Trono, hat im Jahr 1616 ein Sonett an ihn gerichtet, worin Wedherlin als secretario interprete beim Herzog erscheint, und im nämlichen Jahre nennt er fich felbst Setretar bes Herzogs. Man wird wohl ben sprachkundigen Mann zu biplomatischen Zweden verwendet baben. Anfangs aber behaate ibm feine Stellung nicht febr: benn wir haben ichon aus bem Jahr 1615 zwei heftige Rlagen, von benen wir freilich nicht wiffen, ob er in seiner eben erwähnten Stellung ober noch vor Erringung berselben Anlaß hatte, sie zu erheben. Die herren von der Regierung waren, so scheint es, auf ihn nicht gut zu sprechen:

benn er sagt, mit einer geschmacklosen Anspielung auf seinen eigenen Namen, wie den der Kammersekretäre Sattler und Rathgeb, zu sich selbst:

"Wann man hie keinen fort will führen, Dann nur wer schmeichlen kann und schmieren, Und wann du anderstwa in Gunst,

(b. h. gewiß in Beibelberg)

Was bleibest du dann hie umsunst Mit Herren groß ohn Lehr und Kunst? Burud, fort mit dir, hin weg Herrlin. Dann wann der Fuhrmann selbs und Sattler den Rat geb, Würd er sein, daß nicht lang der Weckerlin hie leb, So zeuch nu wider hinweg Kherlin."

Auch mit den "Kanzleiherren" war der feingebildete Poet durchaus nicht zufrieden. Er richtet im selben Jahr 1615 eine berbe Erklärung an sie:

Ihr mischet Teutsch, Welsch und Latein, Doch keines rein, Euren Berstand nicht zu lang zu verhehlen; Und sagt mit zu wiziger Schmach, Daß ich verberb die teutsche Sprach, Weil ich nicht mag fremde Wort, wie ihr, qualen. Zwar wann man ja welsch reben soll,

Zwar wann man ja welsch reden soll, So müft ihr wol, Daß ich es red beffer bann ihr, gestehen; Kann also auch ein blinder Tropf Beniger Wig in euerm Kopf Dann Reid und Haß in euerm Herzen sehen.

Biel zu föstlich, zu rein und frisch
Für euern Tisch
Und Magen seind die Trachten meiner Schriften; Den Bauren taugt ein Hafentäs, Die Pomeranzen seind zu raß, Damit sie sich wohl förchten zu vergiften. Ich will nicht die torechte Müh, So ich alhie,
Femals von euch zu schreiben serners haben;
Darum so gebt euch nu zu Ruh,
Ich sag euch bei den Musen zu:
Bon euch schreib ich weiters keinen Buchstaben.
Auch gebührt es mir freilich nicht,
Durch ein Gedicht

Nuch ein Gedicht Guer Lob, Chr., Preis und Namen zu singen; Sondern dem, der in Hungersnot Wit starker Stimm ein Stücklin Brot Bor euerm Haus verhosst davon zu bringen.

Schon im nächsten Jahr aber sollte die Sonne fürst= licher Gnabe für Wecherlin aufgeben. Im März 1616 wurde die Taufe des Bringen Friedrich mit großem ritter= lichem Gepränge gefeiert. Bedherlin burfte bie Befchreibung dieses Festes verfassen; es war, soviel wir wissen, sein erstes gedrucktes Werk: "Triumf newlich bei der F. Kindtauf zu Stutgart gehalten" (Stuttgart, Johann-Wenrich Rößlin, 1616. 40.). Das Werk ift für unfern Geschmack ungeniegbar, wie alle ähnlichen Beschreibungen von Hoffesten jener Zeit; aber es ist außer durch die darin enthal= tenen Gebichte wertvoll burch bie Proben vortrefflichen, kraftvollen Prosastils, die es neben allem Bombast enthält. Eine ber Hauptpersonen bei biesem Feste mar Elisabeth von ber Pfalz; ihre Gönnerschaft murbe Anlaß zu einem litterarhistorischen Ruriosum. Wedherlin felbst übersette ihr zu lieb sein Werk ins Englische unter bem Titel: >Triumphall shews set forth lately at Stuttgart« (St., Johann-Wyrich Resslin, 1616. 8°.); trop ber Unkenntnis seines Buchbruckers. welchen Wecherlin etwas vornehm bemitleibete: who, good man, never in his life saw, nor perhaps will see more English together«, erblickte bas Werk glücklich bas Licht ber Welt und wurde ber "mit Frömmigkeit, Schönheit und allen Tugenden gezierten" Elisabeth gewidmet; auch in engslischer Verskunft hat sich Weckherlin hier abermals versucht 12).

Er hatte mit seinem "Triumph" sein Geschick als Hofhistoriograph so glänzend bewiesen, daß er noch mehr Proben dieser Fertigkeit ablegen durfte. Neben einer unbedeuten= ben Beschreibung eines 1618 zu Stuttgart gehaltenen Ballets, worin er sich uns als Verfasser zweier französischer Strophen zeigt, stammt von ihm ber bie "Rurze Beschreibung" bes vom 13. bis 17. Juli 1617 mit ungemeiner Pracht begangenen Hoffestes zur Feier ber Taufe bes Prinzen Ulrich und der Vermählung des Herzogs Ludwig Friedrich mit Magbalena Elisabeth von heffen; die Rupfer bazu lieferte Cfaias von hulfen. Das Werk hat baburch ein gewisses Interesse, daß hier der erste nachweisliche Versuch schwäbischer Dialektschriftstellerei und zwar aus Weckberlins eigener Feber zu finden ift. Bei bem Feste zog eine Abteilung von Rittern auf, die als schwäbische Bauern vermummt waren; für sie hat Wecherlin ein prosaisches "Rartell" und ein paar Strophen, beibes in ber Mundart, verfaßt.

Der Dichter, bem die Shre widersahren war, die höchsten Hoffeste durch seine Feder zu verherrlichen, konnte es wohl wagen, nun mit einer Sammlung seiner Gedichte herauszurücken. So erschienen denn in den Jahren 1618 und 1619 zu Stuttgart Weckherlins "Oden und Gesänge"

,

)

in zwei kleinen Bänden. Er beklagt sich, daß ihm frühere poetische Versuche verloren gegangen seien; wir dürsen uns wohl beklagen, daß die Ungunst der solgenden Zeiten, wohl auch seine baldige Abreise von Stuttgart, ihn nicht dazu kommen ließ, diesen Oden und Gesängen Gedichte anderer Gattungen nachfolgen zu lassen. Denn wer weiß, ob er in den viel später erschienenen Sammlungen seiner Gedichte nicht manches, das uns jetzt, poetisch oder historisch, von Wert sein könnte, ausgelassen hat? — Von der Stellung dieser Oden und Gesänge in der Geschichte der deutschen Poesie soll nachher die Rede sein; ich kehre zu Weckherlins persönlichen Schicksalen zurück.

Am 13. September 1616 verheiratete sich Weckherlin. Seine Frau ist ohne allen Zweisel dieselbe, welche er in vielen Gedichten als "Myrta" anredet. Es muß eine beständige, treue Liebe gewesen sein, die ihn zu ihr gezogen und mit ihr verbunden hat. In dem wenigen, was uns über Weckherlins Charakter Aufschluß giebt, erkennen wir ihn als einen Mann, dessen Charaktersestigkeit in seinem zu oftmaligem Wenden und Schmiegen nötigenden Beruf intakt geblieben ist. In dieser Sigenschaft erscheint er uns auch als Liebhaber und Shemann. Er ist unermüblich, uns seine Geliebte zu preisen, ihre Härte zu beklagen, das Glück ihres Besitzes zu rühmen. Und als sie ihm durch den Tod entrissen wurde, hat er ihrem Abscheiden drei schmerzbewegte Gedichte gewidmet, von denen ich eines mitteilen will.

In welche sich mein Herz und beren Herz in mir, Durch Brunst der wahren Lieb entzündet, einverleibet, Die lebet nu mit Gott und in mir, für und für, hat der Tod, blind und taub, schon leiber! mich entweibet. Des Himmels Engelchor in purer Lieb mit ihr, Und fröhlich sie mit ihm die Zeit ohn Zeit vertreibet, Weil selig sie zugleich und ganz unselig wir, Und er durch sie ganz reich, ohn sie die Welt arm bleibet. Schau selig schönste Seel, wie doch in meiner Brust Der heiligen Lieb Slut kann mit den Aschen dauren Und bie zuvor nur Gott, jet auch der Welt bewust. Dir aber, dem mein Leid kann deine Freud versauren, Wer du auch diss, wünsch ich, daß fürhin kein Verlust Wach dich, wie dieser mich, der ich allzeit muß trauren.

Weckherlin selbst giebt über seine Frau nur soviel an, daß sie eine Engländerin war und daß ihr Name, d. h. Borname, neun Buchstaden hatte. Man weiß jetzt, daß sie Elisabeth Raworth hieß und die Tochter von Francis Raworth, Esq. of Dover, war. Wo die Vermählung stattsand, ist nicht angegeben und jetzt durch Nachforschungen an den denkbaren Orten nicht mehr zu sinden gewesen 14).

Die She bietet uns ein angenehmes Bilb häuslichen Glückes dar. Es entstammten ihr ein Sohn und eine Tochter, nach den Stern Rudolf und Slisabeth genannt. An Rusdolf hat der Bater ein herzlich gemeintes moralisches Sesbicht über Martials vitam quae faciunt beatiorem gerichtet. Er hat Reisen in aller Herren Länder gemacht, hat unter Karl I. von England eine Besitzung zu Lynsted in Kent erworden und ist dort 1667 im Alter von fünfzig Jahren gestorben. Auch die Tochter Slisabeth hat Wecherlin durch ein Sedicht verherrlicht; er rühmt ihr nach, daß sie "recht schof an Seist und Leidsgestalt" und "ein Wunderkind"

gewesen sei; sie habe mit drei Jahren schon lesen können. Sie wurde die erste Frau von William Trumbull, Esq. of Easthamstead; ihr Sohn war Sir William Trumbull, der Freund Pope's.

Weckherlin's Frau starb, wie erwähnt, vor ihm; die Zeit ihres Todes kann ich nicht genauer bestimmen; derselbe muß zwischen 1639 und 1647 erfolgt sein, da die erste, 1641 erschienene Ausgabe von Weckherlins Gedichten keines der drei Lieder auf ihren Tod enthält, welche in der Ausgabe von 1648 erscheinen. Der damals 55—63jährige wird schwerlich sich wieder verheiratet haben; auch sindet sich in seinen Gedichten gar keine hinweisung der Art.

3ch wollte Wedherlins Familienereignisse im Busammenhang erzählen und habe bamit ber Geschichte vorgegriffen.

Wecherlin befand sich, nachdem seine "Oben und Gestänge" erschienen waren, nicht lange mehr in Stuttgart. Die Sache bes von ihm so hoch verehrten pfälzischen Hoses nahm mit der Schlacht am weißen Berge, 8. November 1620, eine tragische Wendung. Wecherlin ging nach England als der Heimat seiner Frau und seiner Gönnerin. Wann er dorthin gegangen ist, wissen wir wieder nicht genau. Die früher übliche Annahme, er sei mit der Pfalzgräfin Elisabeth nach England gereist, ist unmöglich, weil Elisabeth für viele Jahre gar nicht nach England ging, sondern im Haag ihre Zuslucht suche. Sine plausüblere Vermutung ist die, daß er im Jahr 1620 wieder mit Vuwinchausen dorthin gestommen sei; Buwinchausen hatte damals die Sache der protestantischen Union bei Jacob I. zu betreiben, blieb aber

bamit erfolglos. Benn biese Bermutung nicht zur Gewißbeit zu erheben ift, so ift die frühere Angabe, Becherlin sei in London als Sefretar einer zum Zweck der Berbinbung mit ben beutschen Protestanten gegründeten "Deutschen Ranzlei" angestellt worden, mindestens noch unsicherer, und es ist sehr wohl möglich, daß diese Behauptung nur auf einer Anticipation feiner erft später nachweislichen Stellung als Sekretär für frembe Sprachen beruht 15). Wir können Bedherlins Anwesenheit auf englischem Boben zuerft im Sahr 1624 nachweisen. Damals hielten fich Chriftian von Braunschweig und Ernst von Mansfeld in England auf, um ben König zur Teilnahme am Krieg zu bewegen; bie Bebichte, welche Wecherlin an beibe gerichtet bat, weisen minbestens mit sehr großer Wahrscheinlichkeit barauf bin, baß er bort mit ihnen zusammen gewesen ist 16). Erst vier Sahre später erfahren wir etwas Positives über Wecherlins bienst= liche Stellung; von ba an zeigt ihn eine Reihe von Dokumenten im Dienst Englands für äußere Politik und innere Verwaltung thätig.

Weckherlin ist bis zu seinem Tobe, fast ein Menschensalter lang, in England geblieben. Er hat eine ber bewegstesten und inhaltschwersten Zeiten ber englischen Geschichte thätig und leibend mit durchlebt. Er sah die Kämpse Karls I. gegen Parlament und Bolk, seine Hinrichtung, die Aufrichtung der Republik, und in seinem Todesjahr wurde Erommell Protektor. Die Aufregung der Zeit verhinderte aber unsern Dichter nicht, nach dem deutschen Baterland hinüberzublicken. Dieses besand sich ja in nicht minder schwerze

lichem Kampfe, der ihm keine politische Erneuerung, sondern nur tiefen Verfall brachte. Den unglücklichen Kämpfern für die protestantische Sache hat er begeisterte Gedichte gewidmet; außer den schon genannten Christian von Braunsschweig und Ernst von Mansseld: den anhaltischen Fürsten Christian und Ludwig; dem Oranier Morit; Johann Ernst von Sachsen-Sisenach; dem württembergischen Herzog Magnus, der bei Wimpsen siel. Ueber sie alle aber preist er Gustav Adolf als Retter Deutschlands; er redet ihn 1631 an:

- D König, beffen Haupt ben Welttreis zu regieren Und beffen Fauft die Welt zu fiegen, allein gut, D Herrscher, beffen Herz, Herr, bessen großen Mut Gottsfurcht, Gerechtigkeit, Stark, Maß und Weisheit zieren.
- O held, für bessen Schwert die Berfolger die Wut, Ihr Klagen, Forcht, Gesahr die Berfolgte verlieren, Mars, göttlichen Geschlechts, von der Erretter Blut, Wert über Thrannei und Stolz zu triumphieren.

Des Feinds Born, hochmut, haß, burch Macht, Betrug, Untreu, hat schier in Dienstbarteit, Unrecht, Abgötterei Des Teutschlands Freiheit, Recht und Gottesbienst verlehret;

Als euer Haupt, Herz, Hand ganz weis, gerecht, bewähret, Die Feind balb ihren Wohn und Pracht in Hohn und Reu, Die Freund ihr Leib in Freud zu verkehren, gelehret.

Und als Gustav Abolf nach kurzer glänzender Laufsbahn siel, widmete er ihm zwei Sonette und ein langes Trauergedicht, viel zu lang für unsern Geschmack, dessen Schluß hier stehen mag:

Als nu das Heer siegreich den Helben wollt beweinen,
Sah männiglich mit Trost klar an dem Himmel scheinen:
"Der groß Gustav Abolf ist ewiglich gleichlos."
Und dieses Sbenbild ward ihm bald aufgerichtet
Wit dieser Uederschrift, die keine Zeit vernichtet:
"Gleichlos ist ewiglich Gustav Adolf der Groß."

Als später die Hoffnungen der Protestanten auf Bernshard von Weimar gerichtet waren, redete Weckherlin auch ihn in einer Anzahl von Sonetten an, die die sessesse Zuversicht zu dem tresslichen Kriegshelben verrieten, den gleichfalls ein jäher Tod zu früh aus seiner Bahn reißen sollte; ebenso Drenstierna, den Führer der schwedischen Sache nach Gustav Abolfs Tode.

Aus dem Jahr 1628 ift, wie gesagt, die erste Notig, welche Weckherlin im englischen Dienste verwendet zeigt 17); vom Februar jenes Jahres haben wir einen Bericht, welcher enthält, daß er eine Anzahl von Depeschen, mahrscheinlich nach Deutschland, geschickt hat. Bon ba an finden wir ihn als Sekretär im Dienste breier aufeinanberfolgender Hauptstaatssekretare, zuerst von 1629 bis 1632 in bem bes Biscount Dorchester (Sir Dublen Carleton). Wir besitzen mehrere Dokumente, welche Weckherlin mit verschiedenen Vorfallen in der inneren Berwaltung und Polizei, vielleicht auch schon mit bem auswärtigen Verkehr beschäftigt zeigen. Stellung muß noch keine glänzende gewesen sein; benn am 20. Februar 1631 bat er ben König, mit Berufung auf bie "harten Zeiten", um Uebertragung eines bamals ablaufenben Patents für ben Druck einer Anzahl antiker und humanistischer Schriften. Er erbat fich bas als "Anerkennung seiner Dienste" und ber König gewährte bie Bitte "in Anbetracht der auten Dienste des Bittstellers". Seben wir hieraus beutlich, bag Wecherlin ichon bamals nicht bloker Brivatsekretär, sondern Staatsbiener war, so geht bas auch baraus hervor, daß er nach Dorchesters Tobe zu Ende 1632 in den Dienst seines Nachfolgers Sir John Coke übertrat, welcher die Stelle des Hauptstaatssekretärs dis zum Anfang des Jahres 1640 begleitet hat. Wiederum ist er mit mancherlei kleinen Geschäften der Berwaltung betraut; daneden tritt aber seine Verwendung für diplomatische Korzespondenzen mit dem Ausland immer mehr hervor; wir kennen mehrere Fälle, wo er als Uederseher fungiert. Zugleich trat er dem englischen Hof persönlich näher; während des Sommers 1636 ist er bei Hof anwesend gewesen. Sbenso hat er Karl I. im Jahr 1639 ins Lager begleitet, als der König gegen die Schotten zu Felde zog.

Am "königlichen Hof in Engelland" war Weckherlin noch am "letzen Tag Herbstmonats" 1639. Dieses Datum trägt die Unterschrift der Borrede zu einer neuen Gedichtsfammlung, welche er zu veröffentlichen unternahm. Die Sammlung ist aber erst 1641 bei Johann Janssen in Amstersdam 18) in einem Band erschienen unter dem Titel "Geistliche und weltliche Gedichte". Es ist schon oben erwähnt worden, daß Weckherlins Frau nach Vollendung dieser Sammslung, zwischen 1639 und etwa 1647, gestorben sein muß.

Bu Anfang bes Februars 1640 trat Coke von seinem Amte zurück. In seine Stelle trat Sir Henry Bane, welschem die diplomatische Korrespondenz mit Deutschland, Frankereich, Holland, den Ostseeländern und der Türkei übertragen wurde. Weckherlin erhielt den Befehl, sein Amt unter Bane weiterzusühren, und scheint es dauernd behalten zu haben; aus den Jahren 1640 und 1642 haben wir Proben seiner Thätigkeit.

Anawischen aber batte ber Kampf awischen Karl L und bem langen Parlament begonnen und sich immer mehr zu Ungunften bes Königs gewendet. Bei aller ariftofratischen Neigung Wecherlins ift es boch nicht wahrscheinlich, baß ber Verherrlicher ber protestantischen Sache an bem Verhalten bes Königs großen Gefallen gefunden habe. schließlich auf die Seite bes Parlaments getreten. ber Verbindung bes Parlaments mit Schottland im Berbst 1643 zeigte sich bas Bedürfnis einer gemeinsamen Erekutivbehörde, bestehend aus Mitaliedern des englischen Barlaments und schottischen Kommiffaren. Gine folche murbe am 16. Februar 1644 unter bem Namen bes Committee of the two Kingdoms errichtet 19) und Wecherlin als Secretary for foreign tongues an bemselben bestellt. Er ist damit auf ber höhe seiner Beamtenlaufbahn angekommen; auch seine äußere Lage hat sich sehr verbessert. Wenn er noch 1640 beim Antritt ber Stellung unter Bane klagen konnte, baß er "für seine große Mühe und Arbeit in allen auswärtigen Angelegenheiten feinerlei Gewinn ober Annehmlichkeit er= halte", so bezog er jett die jährliche Summe von 288 Pfund - gewiß weit mehr als einer seiner Dichtungsgenoffen in Deutschland damals gehabt haben wird. Als "beeber Königreichen in Groß-Britannien Rahts-Secretary" begrüßte ibn 1646 Karl Ludwig, der Sohn des Pfalzgrafen Friedrich, mit bem Geschenk eines filbernen Bechers und einem Bebicht, in bem er ihn etwas hyperbolisch als die "eble rechte hand ber Götter bieser Orten" anrebet: er sete mit bem Federkiel die Beere in Bewegung und mache sie mit seiner

Tinte ihr Blut fürs Baterland vergießen. Nach einer Angabe, die sich auf das Jahr 1645 bezieht, wäre Becherlin auch Licenser of the Press, Censor der offiziellen Press, gewesen.

Bu jener Zeit hat Weckherlin sich entschlossen, von seinen Gebichten eine vollständige Ausgabe letzter Hand zu veranstalten. Er hat in diese sowohl die Gedichte der "Oben und Gefänge", die vor dreißig Jahren erschienen waren, — wie wir sehen werden, in einer Ueberarbeitung — als die der Ausgabe von 1641 aufgenommen. Die Bowede ist aus London datiert vom 6. Heumonats 1647, und der sehr umsfangreiche Band ist 1648, wieder bei Johann Janssen in Amsterdam, erschienen.

Weckberlin hat sein Amt fünf Jahre lang geführt. Als im Januar 1648 bas Komitee beiber Königreiche neu organisiert wurde, durfte er seine Stelle behalten. Aber die Umwälzung des nächsten Jahres verdrängte ihn daraus. Kurz nach bem Beginn bes Jahres 1649 murbe Karl I. hingerichtet und die Republik ausgerufen. Weckerlin ver= ließ, freiwillig ober unfreiwillig, seinen Bosten. Am 15. März beschloß der Staatsrat, die Sekretärstelle an John Milton zu übergeben. In die Hände dieses größeren Mannes und Dichters übergab Wecherlin die feiner Obhut anvertrauten Es wird nicht Wunder nehmen können, wenn ber Papiere. mehr als Sechzigjährige nicht eben sehr zufrieden mit dem Lauf ber Dinge war. Als ihn am 7. Januar 1652 ber oldenburgische Gesandte in London, Hermann Mylius, bejuchte, fand er ihn körperlich leidend und mußte sich von ihm über die "vorgehenden tumultuaria negotia" erzählen lassen: "einer traute dem anderen nicht, und der numerus consultantium wäre zu groß, die Teutsche affaires Niemand bekannt, dahero keine Expedition, zudem wollte der prolocutor alle minuta wissen und davon informiert sein, ehe er, was im consilio status concludieret, zur völligen Aussertigung gelangen ließe, der aber tantae moli nicht gewachsen, mangelte ihm am Verstand und expérience, insonderheit halte er de exteris redus et forensibus die geringste Wissenschaft nicht, wäre nie über See gewesen" 20).

Kurz hernach trat aber Wecherlin wieder in den Staatsbienst ein. Nachdem am 9. März 1652 der Staatsrat zur Erwägung gegeben hatte, wie der alte Beamte wieder verwendet werden könnte, wurde er am 11. März dem inzwischen erblindeten Milton als assistierender Sekretär beigegeben. Wir haben noch ein Dokument seiner Thätigkeit in äußeren Angelegenheiten. Aber er blieb nicht lange in seiner neuen Stellung, wohl zufolge seiner körperlichen Umstände. Mylius hatte ihn im Januar gichtleidend gefunden; am 1. Dezember wurde seine Stelle durch einen Andern, Thurloe, besett. Am 13. Februar 1653 ist Weckherlin gestorben.

Weckherlins äußerliche Erscheinung ist nur durch ein Bilb bekannt, welches Daniel Mytens der Aeltere gemalt und Faithorne darnach gestochen hat <sup>21</sup>). Es stellt ihn als Fünfzigjährigen dar, einen aufrechten Welt- und Geschäfts- mann. Sein geistiges Bild vor uns zu stellen ist schwieriger.

Wir find ja jest über die äußeren Vorgänge seines Lebens einigermaßen orientiert. Aber nirgends finden wir eine Schilberung seines Wesens aus ber Feber eines Anbern ober ein litterarisches Werk, in bem er felbst Gelegenheit gegeben hatte, bie Elemente ju erkennen, aus benen feine geistige Substanz sich zusammensette. Wir kennen ihn als geschätten Mann ber Staatsgeschäfte, aber er hat fich nie in einer Stellung befunden, wo er felbst mit eigener Rraft in bedeutenden Momenten herauszutreten Veranlassung ge= habt hatte. Was wir von ihm haben, find lediglich Werke ber bichterischen Phantasie. Manche äußere Momente seines Lebens sind uns durch seine Gedichte bekannt geworden; über seinen Ideenkreis, seine Ansichten können wir ihnen wohl dies und das entnehmen; aber einen tieferen Einblick in seine Perfonlichkeit geben fie nicht. Welche überreiche Quelle für Goethes Wesen nach ben verschiedensten Seiten seiner Ent= faltung haben wir an seinen Gebichten! Aber die Boefie Wecherling und seiner mitstrebenben Zeitgenoffen, wenn fie auch sehr vielfach Gelegenheitsbichtung im äußerlichen Sinn bes Wortes ist, ist es nimmermehr in dem tieferen Sinne, ben Goethe in bas Wort gelegt hat. Sie ist nicht Kon= fession, sonbern Stil und Ronvention.

In Beziehung auf die Dichtungsgattungen, beren sich Wecherlin bestissen hat, läßt sich kurz sagen, daß er auß-schließlich die Lyrik kultiviert, samt einigen Versuchen in der Nebengattung des Spigramms. Mannigsaltiger sind die Formen der Darstellung und die Gegenstände. Man findet manche einsache lyrische Strophensormen, aber auch die kunst-

volleren ber romanischen Poesie: Sonett, Sextine, Ronbeau (verbeutscht "Rundum"); die Reime sind im ganzen einfach, doch sind gelegentlich auch Binnenreime und und ähnliche Künstlichkeiten versucht. Unter den Versen überwiegt in den späteren Gedichten der Alexandriner. Sbenso geshören die genannten romanischen Formen mehr den späteren, die Versuche, in größeren Gedichten Strophe, Antistrophe und Spode durchzusühren, mehr den früheren Jahren des Dichters an.

Weckherlin selbst hat seine zwei späteren Sammlungen in geiftliche und weltliche Gebichte eingeteilt. Das hat er mit seinen Zeitgenoffen gemein, und bieses Nebeneinander ift noch bis ins achtzehnte Jahrhundert ziemlich allgemein üblich geblieben; man barf nur an Klopstock und Schubart erinnern, um zu zeigen, wie Form und Stil bes geiftlichen Liebes neben bem ber weltlichen Poesie hergeben, ohne sich gegenseitig zu berühren und zu beeinfluffen. Wie die Aus= brucksweise des geistlichen Liedes durch die biblische Phraseologie, so ist seine metrische Form durch die Anvassung an vorhandene Melodien gegeben; baher bleibt beibes von ben Beränderungen des Zeitgeschmacks ganz ober boch großenteils unberührt. Auch Weckherlin hat seine geistlichen Lieber auf bestimmte Melobien gebichtet; es hat aber keines berselben Verbreitung gewonnen, und schon zu seinen Lebzeiten hat man, wenn wir ihn felbst hören, mehr nach ben welt= lichen verlangt. Persönliche Neigung und litterarische Tenbenz haben ihn jedenfalls auf die Seite ber weltlichen Dichtung gestellt. Seine Poesie hat etwas Aristokratisches, Cavaliermäßiges. Kraftstrozend, übermütig-frisch, höfisch-galant, wie die Bornehmen, in beren Kreisen er sich bewegte, gefällt er sich wie sie in prunthafter Schaustellung irbischer Pracht und herrlichkeit; "Bedherlin ift", fo heißt es in einem zu wenig gelesenen Buche, "ber beutsche Dichter, beffen Boefie noch am meiften zu ben ftolzen Renaissancefagaben und zu ben begenstolzen, keden, üppigen, kriegerisch-höfischen Cavalieren paßte" 22). Bieles ift rein höfischen Ursprungs und Charakters. Es ift schon angebeutet, wie manche Gebichte er zu hoffesten, zum Preis hoher herren und Damen ge= dichtet hat. Viel leere Schmeichelei läuft ba mit unter, das ist nicht zu leugnen. Aber berselbe Poet hat doch auch bem toten Gustav Abolf das große Lob- und Trauergedicht gewidmet, und hier, wie auch anderwärts, bringt ein lebhafter patriotischer Rlang burch bas Gepränge ber höfischen Dichtung hindurch. Neben unbedeutenden Fürsten und Hofleuten find die helben ber protestantischen Sache besungen, und baburch gewinnt Weckherlins Poesie ben Charakter einer Zeitdichtung, einer poetischen Illustration und Wiberspiegelung ber Zeitläufe. Den breitesten Raum nimmt in feinen Gebichten bas Thema ber Liebe ein. Wenn er hier bann und wann ins Indecente verfallen ift, so barf man nicht vergessen, daß das Zeit- und Hofgeschmack mar. Uebrigens ist er zwar derb und sinnlich, aber gesund; von der prickeln= ben, madernden Manier fpaterer Beiten hat er nichts an sich, und baneben erfreuen wieder die wärmsten Tone treuer, fester und keuscher Neigung. Wie es aber beift: sine Cerere et Libero friget Venus, so hat Weckherlin auch den

Wein in wahrhaft trunkenen, bacchantischen Liebern geseiert. Seine gnomischen Gedichte treffen den bald ernsten bald behaglichen Ton der Weltweisheit ohne Philisterei.

Was in Wedherlins Dichtung perfonliches Gut bes Dichters ift, verdient gewiß Anerkennung. Gine bedeutend angelegte, fraftige Perfonlichkeit, mit ber Gabe eines fatten, breiten Tons, mufikalischer Fülle und lebenbiger Phantafie. ist er in die Regionen ber höchsten Gesellschaftsfreise getommen und hat sich hier Feinheit, Gewandtheit und eine vornehme, großartige Manier angeeignet. Diefes Perfonliche ist jedoch nur ein Teil der Gesamterscheinung; es giebt ben Inhalt bes Gefässes, aber bas Gefäß ift ber poetische Geschmack ber Reit. Da kann man nun freilich über bie Richtung, welcher Wecherlin angehört, die verschiebenften Urteile hören, und fo auch über ihn. Wer bie gange Bewegung ber Renaiffancepoefie, wie Goebeke, eigentlich nur als einen bedauerlichen Abfall von der Volkstümlichkeit und Natur zur gelehrten Spitfindigkeit und Unnatur ansieht, ber wird auch an Weckherlin nicht viel Gutes finden. könnte solchen einseitigen Betrachtern erwibern, bag boch eine historische Erscheinung eben historisch zu erfassen fei, daß es sich, wie Spinoza von allen menschlichen Dingen meinte, nicht um Lob und Tabel, sondern ums Verstehen mit hans Sachs ober etwa Kischart aufhören und bann erst wieber mit "hans Sachsens poetischer Sendung" beginnen möchte, ift aber nicht nur methobisch falsch, weil sie bie historische Bedingtheit menschlicher Geiftesbewegungen

verkennt, sie ist auch unrichtig in den Thatsachen. Es ist das Verdienst Höpfners, über diese Dinge ein klares Licht verbreitet zu haben 25).

Die Renaissancepoesie, welche nach bem Vorgang ansberer Völker in Deutschland seit ber zweiten Hälfte bes sechzehnten Jahrhunderts auftrat, war nicht nur ein Versuch, aus der formellen Rohheit der bisherigen Dichtung herauszukommen; sie hatte zugleich eine höchst lobenswerte patrioztische Tendenz.

Wenn man von bem Meistergesang absieht, ber in seiner Art eine rühmliche Rulturbestrebung barftellt, aber von Haus aus boch auf einen ganz eng begrenzten Teil bes Volkes beschränkt mar und sich nie zu eigentlich poetischen Leistungen erhoben hat, so besteht die deutsche Boesie, wie fie sich vom fünfzehnten auf das sechzehnte Jahrhundert vererbt hat, fast ausschließlich aus Produkten in den alten vierhebigen Reimpagren. Das war ein bequemes Versmaß für bas Epos, für welches es feit Jahrhunderten verwendet wurde, für eine breitspurig-behagliche lehrhafte Dichtung, wie benn Lehren, Ermahnungen, auch polemische Aufreizungen, in nicht geringem Maße in dieser wenig Sorgfalt verlangenben Versart verfaßt worden sind. Auch für das Drama mochte es noch angehen, sicher für die lehrhafte Romödie; in ber Tragöbie hat sich boch schon im sechzehnten Jahr= hundert der Wunsch nach volltönenberen Formen geregt. Gine Lyrif aber war in biefem monotonen Bersmaß nicht möglich. In der Lyrik rührt sich benn auch zuerst das Beburfnis nach funftreicherer Geftaltung. Wir benten wohl.

bas Kirchenlied, bas schon im 16. Jahrhundert eine höchst bedeutende und auch unsere modernen Formbedürfnisse be= friedigende Ausbildung erfahren hatte, hätte ber weltlichen Lyrik ben Ton angeben können; aber, wie gesagt, die Gattungen waren und blieben getrennt. An das Volkslied aber, das wir uns doch häufig allzuschön malen. konnte Nie= mand benken, ber eben aus ber Bolksmäßigkeit, aus ber formellen Robbeit berausstrebte. Man hatte zwei Wege Man konnte sich an ben Stil und die Metra ber antiken Boefie halten, die eben damals von den humanisten in lateinischer Sprache so glänzend gehandhabt wurden. Das geschah in einigen Versuchen um die Mitte bes sech= zehnten Jahrhunderts; aber es hatte keinen Bestand und erbte nur in wenigen Formen, wie in ber auch von der romanischen Poesie benütten sapphischen Strophe mit Endreimen, auf bie spätere Zeit fort. Die Zufunft gehörte vielmehr ben Versuchen, die romanische Dichtung zum Borbild zu nehmen, welche feit den siebziger Sahren auftauchten: und zwar ist es damals noch die französische Poesie, die in Ronfards Schule mustergebend wirkte, erst später bie italienische. Uns scheint ba leicht ber antikisierende mytholo= gische Apparat und ber höfische Charafter die Hauptsache; aber ber Ausgangspunkt liegt burchaus nicht barin, sonbern in bem Streben nach mannigfaltigerer metrischer Form und höher stillssierter Ausbrucksweise. Beweis dafür: das Werk, bas in erster Linie für ben frangösischen Stil bahnbrechend geworden ist, war die Uebersetung des hugenottischen Psalters burch Ambrosius Lobwasser. Der bamals außerorbentlich

mächtige französische Sinfluß wirkte in erster Linie auf die reformierten Länder. Lobwasser lebte in Königsberg; aber der üppige Hof der Pfalz kam weiterhin in erster Linie in Betracht. Heidelberg wurde der Mittelpunkt der neuen Dichtungsweise, wo noch Opiß in dieselbe eingeführt worden ist. Jest wird allerdings mythologische Gelehrsamkeit, stillstischer Prunk, hösische Schmeichelei zu einem Charakteristitum der neuen Schule. Sin Slement des Bombasts und der Frivolität ist damit gegeben. Aber das wurzelt in der gesamten Zeitrichtung; und — wie wäre es möglich gewesen, der Aufnahme des Neuen nun sofort das richtige Maß, d. h. was wir jest dafür halten, zu seten? Auch der litterarische Geschmack hat das Charakteristikum der Mode an sich, daß eine Richtung erst dann aufhört, wenn sie schon über das Ziel hinausgediehen ist.

Die Reform ber beutschen Poesie in jenen Zeiten ist nicht burchaus die Wege gegangen, auf benen eine retrospektive Betrachtung sie sehen möchte. Aber notwendig war sie. Keine Litteratur kann auf die Länge in der ungetrübten Einheit des rein Volkstümlichen verharren. Es erzeugt sich ein Unterschied der Bildungsstufe, welcher mit Naturnotwendigkeit auf verschiedenen sprachlichen Ausdruck der höher und der niedriger Gebildeten hinleitet. Und einen solchen gewährte die poetische Form des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts eben nicht, in welchen doch ein mächtiger Stand der litterarisch Gebildeten heranwuchs, der sein stilisstisches Gefühl an der antiken Litteratur gebildet hatte. Die beutsche Litteratur der Reformationszeit hat durch ihren

Reitgehalt die ungeheuerste volkspädagogische Bebeutung gehabt, und babei kam ihr eben ihr Minimum von Form, bie platte Allgemeinverstänblichkeit ihres Ausbrucks zu Statten. Man muß ben kulturhistorischen und ethischen Gehalt von der ästhetischen Form trennen und kann bei Dichtern wie Brant, Murner, Hans Sachs, auch Fischart, soweit bieser in Betracht kommt, vieles loben, nur ja nicht die elementare poetische Formgebung. Jene ganze Litteratur ist in ber Form feine Kunft, sondern reines Sandwerk; sie mag lyrisch, episch, bramatisch, sie mag schwungvoll, humoristisch, herzlich, rührend, lehrhaft fein; sie ist das alles gelegentlich, aber sie ist es — mit verschwindenben Ausnahmen — in dem nämlichen monotonen Minimum ftilistischen Ausbrucks und metrischer Form; ihre Volkstümlichkeit selbst ift minder positiv, als negativ, sie beruht eben auf ber Gewöhnlichkeit ber Sprache. Wir mögen mitunter jenes naive Stammeln anziehend finden, wie bas ber Rinber; ben in ber Schule bes humanismus erzogenen Zeitgenossen mußte es ein ebenso unerträgliches hindernis für die Mitteilung ihres besten geistigen Guts sein, wie es für uns eines ware, wenn wir erhabene Spekulation in das Gewand der Mundart kleiden follten.

Wenn man aber zugiebt, daß der Wunsch nach einer verseinerten, gebildeten poetischen Form berechtigt war, so set man wohl etwa hinzu, es sei eben doch durch die Renaissancepoesie der schlimmen "Ausländerei" die Thür gesössnet worden. Nun ja: fremde Formen und Bilder hat man hereingelassen. Es ist doch wohl immer noch besser, fremde Bildung anzunehmen, als sich wohlgefällig in den

Bettlermantel des nationalistischen Knownothingtums hüllen. Uebrigens verhält es sich boch wesentlich anders. Auch die frühere Poesie war nicht national; sie war auch hierin ganz indifferent. Man sehe etwa, woher Sans Sachs feine Stoffe genommen hat. Die neue Bewegung hat dagegen ein entschieben patriotisches Element. Man will die Erzeugnisse ber Kunftpoesie nicht mehr in lateinischer Sprache, sondern in der Muttersprache haben. Schon die Franzosen hatten dieses Banier aufgesteckt, vor allen Joachim bu Bellan in seiner Désense et illustration de la langue française Dasselbe wollen die Vertreter bes Neuen auch (1549).in Deutschland. Sie wollen beutsch ftatt lateinisch reben und sie wollen, daß ihr Baterland sich an feiner Bilbung und Litteratur neben das Ausland stellen könne. Man barf ja nur an Opigens Aristardus benten. Will man ein beutliches Symptom folder patriotischer Gesinnung haben, fo erinnere man sich bes Purismus, bessen bie beutsche Renaiffancepoefie fich befleißt, nachbem fie einmal bie Glieber orbentlich bewegen gelernt hat; mährend die vermeintlich kernbeutsche Litteratur der früheren Zeit von Fremdwörtern aewimmelt batte.

Auch Weckherlin, um endlich zu ihm zrückzukehren, verstät diese patriotische Tendenz. Mehr als einmal rühmt er es, daß sein deutsches Vaterland sich nun auch neben ans bern Ländern sehen lassen könne:

Rein, es ift nicht mehr Not, sich ab bem großen Pracht Des römischen Triumphs stets also zu entsehen: Teutschland hat wohl nunmehr bergleichen fürgebracht, Daß man damit gnug kann Gesicht und Seel ergeben. Auch bas puristische Moment fehlt nicht:

Rein, es ist nicht mehr Roth, mit welschvermischter Sprach Ausländische Wollust und Freuden zu erzählen.

Er ift in allen Studen einer ber eifrigsten Bertreter ber neuen Dichtkunst, und wenn man unter ihren Ramen vor Opit und Fleming den bedeutenosten nennen soll, so wird man auf keinen anbern als auf ihn verfallen können. Für seine württembergische Heimat hat Weckherlin noch größere Bedeutung. Er ift ber erfte, ber bei uns die neue Poesie eingeführt hat, und er hat dafür kämpfen muffen. Spott gegen die Stuttgarter Kanzleiherren ist nicht allein ber des gereisten, höfisch gebildeten Mannes gegen die selbstaufriebenen Kleinstähter, sonbern auch bes Mannes ber neuen Schule gegen die alte Formlosigkeit: "ihr mischet Teutsch, Welsch und Latein, doch keines rein" . . . "weil ich nicht mag frembe Wort, wie ihr, qualen." Schon ber ftrenge Lutheranismus hatte bas Eindringen bes Neuen verhindert, bas aus calvinistischen Ländern kam. Gang richtig ist Wedherlin als Vertreter ber litterarischen Neuerung in Württemberg aufgefaßt von bem Archivar Philipp Racob Reitter. ber 1685 ihm nicht allein Kenntnis verschiebener Sprachen und gute poetische Leiftungen nachrühmt, fonbern auch fagt, er habe "bie neue alexandrinische Versart unsern Landen einzuführen fich bemüht"24). Wecherlin ift aber in feiner engeren heimat fast ohne Nachfolger geblieben. Er ist für mehr als ein Jahrhundert ber einzige nennenswerte deutsche Dichter aus Württemberg.

Ueberhaupt ist Weckherlin schnell verschollen. Der Grund Fischer, Beiträge.

ist leicht zu seben. Die burch ihn mitvertretene erfte Phase ber beutschen Renaissancepoesie hat es auf prunkvolle Diktion, metrischen Reichtum, hohe Gegenstände abgeseben. Da= neben ift weber die metrische noch die sprachliche elementare Korrektheit zur Bollenbung gekommen. Der Wort= accent war in ber älteren Dichtung oft schlimm vernach: lässigt worden; ganz greulich war das in den Versuchen antifer Metra, wo man sich ben Zwang ber Quantität auferlegte und die Betonung um fo weniger beobachten konnte und wollte; nicht viel besser in der romanisierenden Dichtung, welche zwar die Quantität ignorierte, aber ben Wortaccent, im genauen Anschluß an die romanische De= trif, nur am Versenbe und in ber Cafur beobachtete. In biefer rein musikalischen Manier hat auch Wedherlin gebichtet. Erst die beutsche Poeterei von Opis stellte befinitiv ben Grundsat ber mobernen beutschen Brofobie : Beobachtung des Wortaccents, nicht der Quantität, auf. war wie ein Columbusei, und was vor Opis lag, ist überraschend schnell vergessen worden. Weckberlin selbst batte bas noch zu empfinden. In der Vorrede seiner Ausgabe von 1641 mußte er barauf aufmerkfam machen, "baß ich schon vor breißig Jahren unserer Sprach Reichtum und Bierlichfeit ben Fremben in meinen Gebichten für Augen geleget." Eben baselbst äußert er gegen Opip: "Die zweite, vierte, sechste, achte 2c. Syllaben allzeit lang, und also bie Verse aus lauter Spondeen oder Jamben (wie sie zu nennen) zu machen, erachte ich (erwägend einer jeben Sprach Gigen= icaft) nicht so bequem in andern, als in ber engelländi=

schen und nieberländischen Sprachen. Jeboch wer es auch in ber teutschen halten will und zierlich fortbringen kann.... ber mag es thun und gelobet werben. Doch muniche ich, daß er nicht zugleich die Sprach ben Fremben schwer und unangenehm mache: viel weniger auch viel fcone, und insonberheit auch die vielspllabige und zusammenvereinigte Bort von einander abscheide oder jämmerlich zusammen= quetsche ober gar verbanne und in das Elend und die ewige Bergeffenheit verstoße: und also bem so lieblich fallenben und (meiner Meinung nach) gang fünstlichen Abbruch in ber Mitten ber langen Berfen fein merkliches Wert vielleicht gar benehme." Er fteht alfo noch immer mit Bewußtsein auf bem Standpunkte ber romanischen Metrik, ben er gar nicht schlecht vertritt; die Bemerkung über die Quantität zeugt freilich von keiner febr genauen Beschäftigung mit Opigens Theorie. In ber Ausgabe von 1648 hat Wecherlin diese Vorrede widerholt und nunmehr noch eine weitere polemische Stelle eingeschaltet, welche gegen die "Oberhäupter, Befelchshaber und Richter" ber beutschen Boefie eifert: "Gleichwohl kann ich fagen, daß viel meiner poetischen Stude (wie immer fie sich für die erste unserer befferen Boefie Erfinber fälschlich ausgeben) verfertiget, eh ihr vermeinte größere Wissenheit und Kunst bekannt gewesen." Trop dieser Bolemik hat Weckherlin eben in dieser letten Ausgabe sich bemüht, ber Opitischen Grundregel mehr nachzukommen, und hat seine älteren Gebichte in eine ben Wortaccent nicht ober doch minder verlegende Metrif umgegoffen, wobei ber Sinn und Ausbruck balb gewonnen balb verloren hat. Dieses stillschweigenbe Zugeständnis sollte ihm nicht viel mehr nützen. Als seine Gesamtausgabe erschien, war der vor neun Jahren verstorbene Opit schon das maßgebende Muster der Poesie; Fleming hatte seine kurze, glänzende Laufbahn schon vollbracht; Rist, Zesen, Dach, Andreas Gryphius, Harsdörffer, Klaj waren schon in Thätigkeit. Die Pseege der Poesie zog sich nach der Mitte und dem Norden von Deutschland; Wecherlin blieb für die Meisten vergessen.

Man mag aus dem Gesagten entnehmen, wie wenig zutreffend Weckherlins Charakterisierung in den "Sternen Schwabens" von Seubert ist:

> Als Deutschlands Muse noch im Schlummer stöhnte, Bor Rom und Welschland beutsche Dichter knieten, Da wagte er's, der Mode Trop zu bieten, Er sang! — ein derbes deutsches Lied ertönte.

"Der Mode" — beren bebeutendster Bertreter eben Wecksperlin war! Man kann wohl benken, Seubert habe die Opposition gegen Opig als solche gegen die ganze Dichstungsweise aufgefaßt, statt sie richtig zu verstehen als die Unzufriedenheit des Mitbegründers einer Richtung, der sich von seinen Nachfolgern in den Schatten gestellt sieht. Aber man wird immerhin zugeden können, daß im Vergleich mit der späteren Preziosität und Tanzmeistersgrazie dei Wecksherlin noch weit mehr Natur, Frische und Sesundheit ist. Von dem volksliedmäßigen Zug, welchen noch Paul Meslisswan sich hat, sinden wir nichts dei ihm. Aber dei allem Prunk und Uebermut ist das Fürstentum seiner Zeit und so auch die Poesie, welche sich um die Großen der Zeit schlingt, noch nicht so seierlich und superciliös ges

worben, wie zu ben Zeiten bes roi soleil, und wir nehmen bei unserem Poeten, ber sich burchaus als eine mannhafte Figur vor uns stellt, gerne jene Frische, jenen Geruch nach bem freien Felbe wahr, ber ber philisterhaften ober tänbelnben Stubenpoesie späterer Jahrzehnte so sehr abgeht.

## Anmerkungen.

- 1) "Anbenken an einige altere beutsche Dichter", erster Brief; im Deutschen Museum 1779, Bb. 2, Seite 299 ff.
- 2) "Rachrichten von bem Leben und ben Schriften Rubolph Bedherlins." Lubwigsburg, Cotta 1803.
- 3) "G. R. Bedherlin's Oben und Gefange"; Berlin 1865, Stille und ban Mubben.
- 4) In "Deutsche Dichter bes 17. Jahrhunderts", Band 5; Leipzig, Brodhaus 1878.
  - 5) Allgemeine Zeitung 1888, Beilage Nr. 144. 145.
  - 6) Allgemeine Zeitung 1888, Beilage Rr. 163.
- 7) Bon Herrn B. B. Rye ist auch ein Brief Wecherlins mitgeteilt worben, den Höpfner in der Zeitschrift für deutsche Philologie 1, 350 f. veröffentlicht hat.
  - 8) S. seine Leichpredigt von Tob. Lotter 1611.
- 9) Ich bemerke hier, daß mir von biesen Manustripten wie von dem nachher zu ermähnenden Stammbuch G. R. Wedherlin's nichts zugekommen ift, und daß ich für Nachweise, wo diese Reliquien sich besinden, dankbar ware.
  - 10) Sattler 5, 262.
- 11) Höpfner S. 7, Anm. 22, meint, schon 1613: ich kann bie poetischen Zeugnisse Wecherlins nicht für so sicher halten. In bem Debikationsgedicht ber "Oben und Gesange" erinnert sich bie Wuse, wie die Augen der englischen Damen beim Abschied der Fürstin naß geworden seien; also, meint H., werde W. diesen Abschied noch mit angesehen haben. Das ist doch durchaus nicht nötig, um so weniger, als der Dichter nicht in eigener Person redet. Wenn also nicht zu beweisen ist, daß W. im April 1613 noch in England war, so beweist andererseits das Begrüßungsgedicht des Rheins (Oden und Gesänge

- 1, 17 ff.) nicht, daß W. in Deutschland war, als Elisabeth ankam. Das Gedicht an Johann Friedrich von Württemberg (O. u. G. 1, 28 ff.) hat W. selbst in der Gesamtausgabe von 1648 in das Jahr 1614 geset; dasselbe sett doch ziemlich bestimmt voraus, daß W. in Deutschland, wohl auch schon in Württemberg war.
- 12) Diese negative Annahme ift gesichert baburch, baß in ber 1618 erschienenen "Beschreibung ber Reiß.... Friedrichen deß Fünften .... mit ... Elisabethen" 2c., wo der Hofstaat der einzelnen Fürstlichkeiten genau verzeichnet ist, 28.3 Name nicht vorkommt; auch ist von den Gedichten des Buches keines von ihm. Ueber Höpfners positive Annahme s. Anm. 11.
- 18) hier kann ich eine Rotiz anfügen, welche Rue S. CXXIV gibt, wornach B. 1619 » Panegyricke to the Lord Hays [James Hay], Viscount of Doncaster (englischen Gesandten in Deutschland) etc. « versaßt hat; mir ist dieses Werk nicht zugänglich gewesen.
- 14) Ich verdanke diese Angabe über B.'s Frau, wie die über seinen Sohn, der Güte des Herrn Dr. Bolte. Früher fand die Hypothese Höpfners öfters Beifall, wornach Elisabeth Dudlen, eine Hofdame der Pfalzgräfin Elisabeth, W.'s Frau geworden ware. Der Geistliche, der die Trauung vornahm, hieß nach W.'s Angabe Freitag. Einen solchen hat es in Württemberg nicht gegeben.
- 15) Althaus hat das Berdienst, auf die Unhaltbarkeit, beziehungsweise Unsicherheit der früheren, besonders durch Conz verbreiteten Angaben hingewiesen und zugleich an die Sendung Buwinchausens erinnert zu haben.
- 16) Das Gebicht "Ueber Herren Gravens von Mansfelb Auszug aus Engellanb" (Goedede S. 156 f.) hat ohne diese Boraussetzung kaum einen Sinn.
- 17) Die Quellen für das Folgende sind vor allem der Calendar of State papers, Domestic series, 1629 ff., und Sixth Report of the Royal Commission on historical manuscripts, Part 1 (1877); ferner: Godwin, History of the Commonwealth of England (1826); Hamilton, Original papers illustrative of the life and writings of John Milton (1859); die Berke über Miston von Massen und Stern. Berwertet sind diese Rotizen im einzelnen in den zu Ansang angeführten Aussätzen von Rye, Althaus und mir. Sie sind aber hier zum erstenmal sämtlich benutzt. Für die Einzelheiten kann ich eben auf die angeführte Litteratur verweisen, besonders auf den sließend geschri ebenen Aussatz

- 18) Das Glend ber Beiten trieb, wie auch Fr. Rapp in seiner Geschichte bes beutschen Buchhandels berichtet, manche beutsche Schriftfteller, ihre Werke in hollandischen Berlag zu geben.
  - 19) Nicht 1743, wie Althaus angibt.
  - 20) Stern 4, 293.
- 21) Der Stich ift in kleinem Format reproduziert in Könnedes Bilberatlas zur Geschichte ber beutschen Nationallitteratur, S. 114. Die Reproduktion ist nach dem Exemplar der Pariser Nationalbibliothek gemacht. Es scheint mir nicht, als ob in Deutschland ein solches wäre; auch Weckerlins Baterstadt hat in der reichhaltigen und von dem † Weißer vortrefslich geordneten Porträtsammlung des Kupfersticklabinetts keines, wie auch Weckerlins Werke zu den großen Raritäten gehören.
  - 22) Lemde, Geschichte ber beutschen Dichtung neuerer Beit 1, 149.
- 23) Leiber hat das große Wert Höpfners über die Anfänge ber neuhochdeutschen Gelehrtendichtung nicht an die Oeffentlichkeit gelangen können. Die Schrift über Wecherlin war ursprünglich als Schlußkapitel besselben gedacht. Dazu die allgemeiner gehaltene ausgezeichnete Programmabhandlung "Reformbestrebungen auf dem Gebiete der deutschen Dichtung des 16. und 17. Jahrhunderts" (1866).
  - 24) Cong S. 40 f.

## Klassismus und Romantik in Schwaben zu Aufang unseres Jahrhunderts.

Es gibt in ber Geschichte bes menschlichen Geistes Richtungen und Gegenfate, die auf ein gang bestimmt umschriebenes Gebiet der Kultur beschränkt sind, und andere, die eine Bebeutung für bas gefamte geistige Leben einer Zeit Die Romantik und ihr Kampf mit ber Weltanschauung des achtzehnten Jahrhunderts gehört zu der letzteren Gattung, mährend diejenige Beriode unserer Litteratur, die man als "Sturm und Drang" charakterisiert, der ersteren Klasse anheimfallen mag — obwohl eine bebeutende litterarische Bewegung kaum ohne allen Hinter= grund allgemeinerer Art fein kann. Wir haben über bie ältere, die mehr kritisch-philosophische Beriode der Romantik bas Meisterwerk Hayms; jene Phase, welche burch bie älteren Werke ber Schlegel, Schellings und Schleiermachers, burch Novalis und die Anfänge Tiecks bezeichnet ist, muß in Sinsicht auf die Wichtigkeit für die gesamte Geistesgeschichte gang zweifellos die bedeutendere genannt werben, benn fie stellt so beutlich wie keine andere Spoche unserer Litteratur ben bialektischen Prozeß bar, burch welchen eine litterarische

Richtung, in diesem Falle das klassistische Schönheitsibeal Goethes und Schillers, fast unverwerkt in kurzer Zeit sich in ihr Gegenteil verkehrt. Aber die Frucht dieses Prozesisch stellt sich vielleicht in der zweiten Periode der Romantik, welche unserem Jahrhundert angehört, noch klarer vor Augen; die allgemeine geistige Bedeutung der Arnim und Brentano ist ja gewiß eine geringere; aber in der Geschichte der deutschen Dichtung speziell haben sie wohl einen größeren, jedenfalls einen greisbareren Ginfluß geübt als ihre größeren Borgänger. Man darf — abgesehen von dem, was nachher auszusühren sein wird — nur an Heine erinnern, der in der Topik und in der Ausdrucksweise seiner Dichtung, wenigstens der älteren Periode derselben, ganz unzweiselhaften Zusammenhang mit der Romantik, namentslich mit Brentano, zeigt.

Diese spätere Phase ber Romantik, die ihren Hauptsitz nach der Mitte unseres ersten Jahrzehnts in Heidelsberg gefunden hat, wo Arnim, Brentano, Görres und Treuzer zusammenwirkten, ist durch des Knaden Bundershorn und die Sinsiedlerzeitung als ihre beiden Hauptprodukte gekennzeichnet; sie ist es, an die sich der mehrere Jahre dauernde Federkrieg zwischen Romantikern und "Platissen" geknüpft hat — ein Krieg, der dadurch nur um so hestiger wurde, daß auch die klassistische Boesie und die rationalistische Beltanschauung in Voß und Paulus ihre Hauptkämpfer an dem nemlichen Orte hatten. Es ist einsseitig, wie Pfass in seiner sonst höchst verdienstlichen Sinsleitung zu dem Reudruck der Sinsiedlerzeitung thut, in den

Romantikern nur bie Vertreter bes poetischen Fortschritts zu sehen, als ob ber Streitpunkt lebiglich ein äfthetischer gewesen ware; ber Kernpunkt ber Sache lag unenblich viel tiefer, und ber Berlauf hat benen Recht gegeben, welche in der Romantik, wenigstens bei ihren hauptvertretern, nicht blok eine ästhetische Lehre, sondern eine fehr ausge= sprocene theologische, politische und allgemein wissenschaft= liche Richtung faben. Die Auffate von B. Stark und Bartich, Pfaffs vorhin angeführte Arbeit, sowie ein Abschnitt in Weltis schöner Geschichte bes Sonetts haben über biefe Beriode der Romantik und ihre Kämpfe Licht verbreitet. Die folgenden Zeilen wollen die Zeit bes Aufkommens der Romantif und ihre Auseinandersetzung mit der älteren, flaffi= zistischen Richtung speziell in Württemberg schilbern; ein fleines Rapitel in ber Geschichte unserer beutschen Litteratur, aber kein ganz unwichtiges, benn Uhland und Kerner stehen au bemfelben in ber enaften Begiebung.

Das alte Württemberg war in so manchen Dingen von der umgebenden Welt abgeschieden und baute sich aus so eigenartigen Slementen auf, daß es nicht zu verwundern ist, wenn die litterarischen Revolutionen des vorigen Jahr-hunderts nicht schnellen Eingang gefunden haben und wenn sich die litterarischen Verhältnisse etwas anders zeigten als auswärts. Der Schwerpunkt der Kultur lag hier zu Lande nicht in der schönen Litteratur, und ein sehr ausgeprägter konservativer Zug ließ manche Richtungen der Litteratur nur schwer auskommen. Wenn daher Württemberg in der Litteratur des achtzehnten Jahrhunderts keine Führerrolle

gespielt hat, so ift es auf ber anbern Seite burch mehrere Umstände, einmal eben burch jene Langfamkeit ber Aufnahme litterarischer Neuerungen, andererseits burch ben zu miftrauischer Kritik nur zu leicht geneigten Charakter bes Bolkes, por ben Extravaganzen, welche bie Litteraturgeschichte ba und bort zu verzeichnen hat, bewahrt geblieben. Eine fehr bebeutenbe Rolle spielte wie noch jest die Theologie, in welche wie anderswo ber Rationalismus einbrang, der so eigentlich das bestimmende Element in der Rultur bes achtzehnten Jahrhunberts ausmacht. Die Gigentumlichkeit ber politischen Verhältnisse mar ein weiteres Moment; wie sich in biesem Lande, bas noch eine ständische Berfaffung und ein fehr lebhaftes Gefühl für biefelbe hatte, bie patriotischen, freiheitlichen und kosmopolitischen Strömungen in eigentümlicher Weise gekreuzt haben, bas hat Abolf Wohlwill aufs beste bargestellt. Gine zu bem trabitionellen Bilbungswesen in birekten Gegensat tretenbe Erscheinung war in ben letten Sahrzehnten ber mit ber Rarlsschule gemachte Versuch einer nicht auf formalistischer, sonbern realistischer Bilbung beruhenben, bas gesamte Erziehungswesen von ber Mittelfcule burch bie technischen und fünftlerischen Lehranstalten bis zur Universität umfaffenben Bilbungsanstalt. Es ift schwer ju fagen, was diese Anftalt ohne ihre feltsame Verquidung mit militärischen Ameden und ihren streng absolutistischen Charakter geleistet haben wurde; für die schöne Litteratur konnte sie keine Bedeutung haben, benn so gute Köpfe sie auch aus den Reihen humaniftischer Bilbungsvertreter unter ihren Lehrern haben mochte,

ihre ganze Tenbenz war, wie es schon ber militärische Charakter mit sich brachte, auf bas Technische, Praktische, Naturwissenschaftliche gerichtet.

Ein wirklich großes Genie konnte gleichwohl durch solche Kesseln zwar beenat, aber nicht gebunden werden. In Schiller hat sich ein solches Bahn gebrochen und alle Hindernisse niebergeworfen, aber fich freilich auch für alle Zeit bem beimatlichen Boben entzogen; es ware schwer, bei ihm viel von spezifisch landsmannschaftlichem Charafter finden zu In Schubart hatte Schwaben ben einzigen Dichter von höherer Bebeutung, ber ihm treu blieb; benn Wieland ist ja schon frühe nach Thuringen gegangen. Schubart vereinigt mehrere poetische Richtungen in sich, bie man sonst getrennt findet. Er ift vor allem der bedeutendste Junger, welchen Rlopstod in Schwaben gehabt hat, mahrend ber populäre Charafter anderer Gebichte viel mehr an den neun Jahre jungeren Burger erinnert. Außer Schubart kann man nur die beiden durch Freundschaft und durch frühen Tod mit einander verbundenen Gottlob Hartmann und Thill als Rlopstocianer im engeren Sinne ansehen, benn sie haben vor allem die patriotische Seite der Klopstockischen Lyrik, freilich mit ben nemlichen barbischen Berirrungen wie ber Meister selbst, gepflegt, mährend die patriotische Dichtung sonst, abgerechnet die Gedichte Johann Ludwig Hubers, keine aroke Rolle svielte. Ein verspäteter Anhanger ber Klop= stockischen Poesie, die sich bei ihm mit Berberischen Ibeen verquickt, ist ber bekannte Germanist Friedrich David Gräter (1768—1830). Die Dichtung bes Göttinger Bunbes ragt durch ein Mitglieb, ben Siegwartsdichter Johann Martin Miller, nach Schwaben herein; die Periode der Originalgenies ist nur wenig vertreten, allerdings in einer ganz hervorragenden und eigentümlichen Weise durch Schiller; aber unter der Schar poetisch gesinnter Freunde, die er in seiner Anthologie um sich gesammelt hat, ist er nicht nur der einzige von hervorragender Begabung, sondern auch der einzige, der eine bestimmte litterarische Richtung vertritt.

Schon Klopstocks Poesie hat, wenn man vom Inhalt absieht, einen entschieden antikisierenden Charakter. Auch die Poesie späterer Zeit hat an diesem Grundzug Anteil; bis auf Goethe und Schiller herab ist er jedenfalls ein Hauptelement in unserer Dichtung, so verschieden sich dasselbe auch in den einzelnen Fällen gestalten und mit wie verschiedenen andern Elementen es gepaart sein möge. Nehmen wir dazu noch als weitere Ingredienzien die weltmännische Bildung, den leichten Ton der Darstellung, die halb ernste halb wizige Manier didaktischer Behandlung, wie sie aus Wielands Werken stammen, so haben wir die Formen, Stoffe und Farben beisammen, welche der litterarischen Probuktion Württembergs um die Grenze des achtzehnten und des neunzehnten Jahrhunderts ihren Charakter verleihen.

Schiller war nicht umsonst in Schwaben geboren und noch dazu mit mehreren der tonangebenden Litteraten und Künstler, wie Conz, Haug, Dannecker, Zumsteeg, befreundet. Man hatte keinen geringen landsmannschaftlichen Stolz auf ihn. Sein Lob wird allenthalben gesungen, und in der That steht er der aufklärerischen, bibaktischen Richtung seiner schwäs

bischen Freunde nicht allzuferne. Man muß ba feine späteste Zeit ausnehmen, in welcher sich seine poetische Theorie — gludlicherweise, mit Ausnahme ber Braut von Messina, nicht die Braxis — durch die Aufstellung des reinen Schönheitsbegriffes bebenklich bem Punkte nähert, von welchem bie romantische Negation bes Inhalts ausgegangen ift; biese späteste Zeit Schillers kann für uns nicht mehr in Betracht kommen. Sehen wir aber davon ab, so muß er zwar schon als Dichter mannigfach über ben Rahmen einer rein perstandesmäßigen, rationalistischen Weltanschauung hinausgreifen; aber sein Grundwesen murzelt boch eben in Wir bürfen ibn ja nur einen dieser Anschauungsweise. Augenblick mit Goethe vergleichen, um zu seben, wie er als ber Mann des diskursiven Denkens, des logischen Scharfsinns und des moralischen Bathos von dem intuitiven, nicht selten bem Mystischen zuneigenden Wesen Goethes unendlich verschieben ist; auch Schillers positive Ibeen enthalten, wenn man sich burch die enthusiastische Form bes Bortrags nicht barüber täuschen läßt, ebenso in ber früheren Zeit, wo er von leibnizisch-popularphilosophischen Darstellungen beherrscht mar, wie in seiner späteren, Kantischen Beriode, wesentliche Elemente ber rationalistischen Spekulation seiner Zeit man muß sich nur entwöhnen, ben Begriff bes Rationalis= mus immer nur nach seinen Schwächen zu versteben.

Wollen wir jedoch das eigentliche Bildungsibeal unserer Landsleute zu Anfang dieses Jahrhunderts finden, so müssen wir noch über Schiller zurückgreisen — von Goethe darf man ohnehin absehen, denn er wurde in diesen Kreisen

selten verstanden, öfters auch bekampft. Es ist auf der einen Seite Wieland, auf der andern der Klassismus, namentlich in der Art, wie er bei Johann Beinrich Bog ausgebildet ist; jener gibt mehr bas stoffliche, biefer mehr bas formelle Element ber. Gang kann man sich bem Ginflusse ber Formiconheit Goethes und Schillers nicht entziehen: aber derfelbe spielt eine untergeordnete Rolle. Stoffe, Formen und Tone sind in der Hauptsache vorgoethisch. Dben und pathetische Gelegenheitsgebichte, ernfte ober heitere Kabeln, balb streng pragmatische bald orientalisch-phantastische Erzählungen in Prosa ober Versen, Bankelfängerballaben in Bürgers Stil, Ibyllen und parodische Helbengebichte, Epigramme und Anafreonteen beherrschen die Brobuftion: ber Ton schwankt vom Rhetorischen in bas Sentimentale und in bas Scherzhafte bin und ber, nur die Leibenschaft und ihr finnlich=unmittelbarer Ausbruck bleibt zumeist ferne. Es ift durchaus eine Litteratur der Bildung und die Dichter gefallen sich gerade in der Hervorhebung dieses Elementes: fenntnisreich ohne Bebanterie, ein Weltmann von Gemüt und Charafter zu sein, ist ein Hauptideal ihrer Schriften, Bertiefung und individuelle Ausgestaltung wird kaum begehrt. Ein lehrreicher Inhalt, religiöser und politischer Freifinn in gemäßigter Form, welcher die Begriffe der rationalistischen Theologie und die geheiligten Staatseinrichtungen unangetastet läßt, ein selbstbewußter, aber nicht geheuchelter Biebermannston, philanthropisches Wohlwollen neben feinem ober auch, zumal wenn es gegen die Jesuiten geht, berbem Spotte charafterifieren die Wahl der Stoffe und den Geist ihrer Behandlung. Wenn man fich bei ben politischen Erörterungen, bie von manchen Schriftstellern mit Borliebe gemählt werben, baran erinnern muß, bag es bie Zeiten ber Revolution und Napoleons waren, in welchen gerabe in Bürttemberg burch ben Wiberstreit zwischen ber alten Verfaffung und ben Zeitibeen und Zeitmächten bebeutenbe politische Diskussionen hervorgerufen murben; so muß man, wenn baneben die Runft eine große Rolle spielt, nicht bloß an die allgemeine Beliebtheit kunsttheoretischer Unterhaltung in jener Zeit benten, sondern auch baran, bag Burttemberg, voran die Hauptstadt des Landes, um den Anfang unseres Jahrhunderts eine Anzahl von höchst gewichtigen Namen in der Runstwelt aufzuweisen hatte. nügt, Danneder als ben ersten unter ben Bilbhauern zu nennen, an ben sich ber zu wenig gekannte Scheffauer anschließen mag; von Malern fallen Betsch, Bachter und Schick in jene Zeit, und es stimmt mit ber Gesamtrichtung ber Boesie überein, wenn sie alle, bald in reinerer Form, bald durch das Medium ber französischen Schule Davids hindurch, eine klassizistische Kunstrichtung zeigen, in der sie freilich um einiges mehr Bollenbung verraten, als ihre poetischen Landsleute in ber ihrigen. Das Theater war gut gehalten; ber berühmte Eflair gehörte mehrmals ju seinen Mitgliebern; und wie die Musikpflege überhaupt auf keiner schlechten Höhe stand, so hatte man in Rumsteeg einen mit Recht geschätten Romponisten. Es begreift sich, warum die Kunstnovelle einen verhältnismäßig breiten Raum einnimmt, nicht nur zu Anfang bes Jahrhunderts, sondern

auch noch bei Hauff, bei Mörike, in ben Werken Bührlens, also bis in die vierziger Jahre, da dieses Interesse vom politischen und sozialen abgelöst wurde.

Die hier geschilberten Elemente burfen wir freilich nicht erwarten bei allen Schriftstellern in der nämlichen Mischung zu finden. Die geringste Rolle spielen wohl in dem Rampfe zwischen alter und neuer Poesie diejenigen, welche am meisten bie klassische Formschönheit vertreten, die eben des formalen Charakters ihrer Poesie wegen weniger Grobstoffliches in ihren Werken haben, die auch am meisten von allen durch die Werke Goethes beeinflußt find; die beiden Lyriker ober, wie man sie auch nennen könnte, die beiden Philologen unter ben schwäbischen Dichtern, Karl Philipp Conz (1762 bis 1827) und Christian Ludwig Neuffer (1769—1839). Man kann an sie noch Rubolf Magenau (1767 bis 1846) anreihen; den mit den beiden lettgenannten durch innige Freundschaft verbundenen Hölderlin, den größten Rünger ber Antike, ben Deutschland überhaupt gesehen bat. barf man hier kaum nennen; benn wie er seine Heimat icon frühe verlaffen hat, fo fteht er in feiner großartigen Einseitigkeit kaum mehr in einer geistigen Verbindung mit berselben. Die andern sind, wie fehr sie auch an Bedeutung hinter ihm zurückstehen, gleichfalls ohne bie Kenntnis ber Alten gar nicht zu benken; neben der allgemeinen Formgebung ist bafür charakteristisch namentlich der breite Raum, ben die Uebersetungen aus bem Griechischen bei Cong, die Ibyllen in Boffens Art, aber ohne seine Originalität wie ohne seine harten, bei Reuffer einnehmen. In dem Streit mit ben Romantikern stehen sie neben braußen; wenn Conz gelegentlich einmal ein Wörtchen gegen die Ausschreitungen ber Romantik hat fallen lassen, so hat er andererseits bas von den Klassizisten verdammte Sonett nicht verschmäht, ja sich sogar an Kerners Almanach 1811 beteiligt. Am meisten geseiert als Lyriker war aber Friedrich Matthisson (1761—1831). Er war gar kein Schwabe, ist aber 1812 in Stuttgart, wo er schon öfters gewesen war, ansässig geworden, war ein intimer Freund des nachher zu nennenden Friedrich Haug und als Lyriker der geseierte Heros der ganzen Coterie. Sein gedruckter Rachlaß gibt sehr deutlich bas große Ansehen zu erkennen, das die durch Schillers freundliches Urteil bestärkten Freunde ihm als dem größten Lyriker zu Teil werden ließen und das zu seiner wirklichen Bebeutung in keinem Verhältnis stand.

Im ganzen tritt aber die Lyrik zurück. Schließlich hat freilich jeder einmal lyrische Gedichte gemacht; aber während die Lyrik seit Uhland und den Seinigen die eigentliche Domäne der Schwaben geworden und trot manchen Sykursen auf andere Gediete geblieben ist, war zuvor das Berhältnis ein völlig anderes. Das Drama ist, wenn wir den einen Schiller ausnehmen, nie im Bordergrunde der poetischen Thätigkeit Schwabens gestanden; erst von Uhland an wird es bei uns etwas mehr gepflegt. Sanz im Mittelpunkte des Geschmackes standen vielmehr die erzählende Dichtung und das Epigramm im engern und weitern Sinne. Der Grundcharakter, in dem diese beiden an sich nicht eben verwandten Gattungen hier zusammentressen, ist Didaxis

und Satire: moralisierende Poesie im weiteren Sinne, sofern die moralische Wahrheit auch mit Lachen gesagt werden
kann und besonders gerne auch so gesagt wird.

Es find hier zunächst ein paar Autoren zu nennen, welche, im großen Rusammenhange ber Litteraturgeschichte gar nicht gekannt, für Bürttemberg nicht ohne Interesse sind. Noch vor die Schwelle der Zeit, die uns angeht, fällt Friedrich Bernritter (geboren 1754, gestorben als Finangbeamter in Stuttgart 1803). Er ist fast burchaus Satiriker; zuerst trat er mit einer bänkelfängerischen Parodie von Millers Sieawart auf und hat dieser noch mehrere satirischhumoristische Sinzelheiten folgen lassen. Am bekanntesten find feine 1786 erschienenen "Wirtembergischen Briefe". Sie find nicht nur ftofflich bochft schäpenswert als ein wenn auch vergrößerndes Spiegelbild mancher Mißbräuche der alten Zeit, sondern auch litterarisch als eine Nachbildung ähnlicher Leistungen Rabeners, welche übrigens bem Vorbild an brastischem Wit minbestens gleichgekommen ift. Das zweite Bandchen, bas 1799 erschien, ist weit mehr im Tone ernsthafter politischer und sozialer Diskussion gehalten, wozu die Zeit Anlaß gab, beshalb aber auch litterarisch viel unbe-Auch ber 1760 geborene, 1828 als Pfarrer in deutender. Echterbingen gestorbene Viktor Matthäus Bührer kann bieber gezogen werden; neben Ibyllen und Gedichten in schwäbischer Mundart ist sein burleskes studentisches Selbengebicht "Die Neujahrsnacht" (1784) am bekanntesten geworden; an sich eine bebeutungslose Nachahmung bes burch Zachariä aufgebrachten Tones, aber in herametrischer Form, ist es

selbst wieder das Vorbild mancher späteren burschikosen Batrachomyomachien geworden. Ferner darf der Dichter zahlreicher Gelegenheitsgedichte, der einstige Professor der Rarlsschule, spätere Theaterdichter Johann Friedrich Schlotterbeck (1765—1840) erwähnt werden, von welchem wir außerdem namentlich Fabeln, überhaupt Gedichte in humoristlich-satirischer Manier besitzen.

Rach seinen ersten Anfängen burfen wir auch noch ben waderen Friedrich Ludwig Bührlen hier aufführen. war 1777 in Ulm geboren und ist 1850 als Rechnungsbeamter in Stuttgart gestorben. Gbe er zum Studium ber Jurisprubenz überging, hatte er Theologie studiert. Biel= seitigkeit ber Bilbung und ber Intereffen spricht in feinen Schriften febr angenehm an. Namentlich war Bührlen Runftliebhaber und Kunftsammler; mehrere feiner späteren Werke, bie auch sachlichen Wert burch autobiographische ober andere ber nächsten Umgebung entnommene Züge haben, find febr beutlich aus solchen Liebhabereien erwachsen. Wenn in Griefingers Universallexikon, gewiß nach Bührlens eigenen Angaben, gefagt ift: "Goethe verftanb er erft fpat, bann aber wirkte ber Ginfluß bes großen Dichters überwältigend auf ihn; große Neigung fühlte er von früh an zu Jean Baul", so hat diese lettere wenigstens stilistisch keine besondere Wirkung hinterlassen, benn Bührlen schreibt sehr glatt und ohne Affektation, ganz im Stil eines gebilbeten Weltmannes von Geist und Gemüt; ber erste Sat aber ist sehr charakteristisch. Die ganze Zeit hat Goethe erft spät, manche bamals und noch später gar nicht verstanben. Der Ginfluß Goethe's zeigt sich in Bührlens späteren Werken sehr beutlich; am beutlichsten wohl in bem Fragment eines Faust, bas er seinem letzen Roman "Die Primadonna" (1844) einverleibt hat und in bem er allerdings in Versen nicht minder stark goethisiert, als Mörikes Maler Nolten in Prosa. Uebrigens sallen nur die allerfrühesten Schristen Bührlens, vor allem seine an seinen Gedanken reichen "Lebens-Ansichten" (1814) noch in die Zeit, die uns hier beschäftigt.

Die zwei fruchtbarsten Schriftsteller und die eigentlichen Vorkämpfer des Klassismus gegen die Romantik sind Haug und Weißer, welche, fast auf ben Tag gleich alt, wie durch persönliche Freundschaft verbunden, so auch in ihrer litterarifchen Thätigkeit einander, mitunter bis jum Bermechseln, ähnlich find. Friedrich Christoph Weißer war 1761 in Stuttgart geboren; er lebte als Finanzbeamter in seiner Baterstadt, wo er 1834 starb. In seinem langen Leben fand er Reit zu höchst ausgebehnter litterarischer Thätigkeit. begann mit Romanzen in Bürgers Bänkelfängerton, reihte baran Satiren, Aphorismen, orientalische Märchen in ber Art Wielands, Erzählungen, Luftspiele, besonders aber Epigramme. In ber epigrammatischen Boesie hat er am meisten Berdienst burch die epigrammatische Anthologie, die er als Gegenstück zu Matthissons lyrischer Anthologie in Gemeinschaft mit Haug herausgab. Weißer ift eine burchaus auf prosaische Verständigkeit, moralische Lehrhaftigkeit und scharfen Witz gerichtete Natur; von Gemütstiefe und Ideensomung, wie von Humor im eigentlichen Sinne barf man nichts bei ihm suchen; moralifierende Betrachtungen müffen

die ersten, barode Paradora den letten erseten. ift Beifer immerhin nicht, wie seine romantischen Gegner ihn zu machen liebten; aber er hatte freilich nicht bas Recht, sich zum souveränen Geschmackerichter, wie er that, aufzuwerfen. — Sein Genoffe Johann Chriftoph Friedrich Saug ist ein weit weniger einseitiger Schriftsteller. Er war als Sohn bes bekannten Balthafar haug, bes verbienten For: berers ber Litteratur Schwabens, 1761 in Rieberstogingen geboren, genoß als Karlsschüler ben Umgang Schillers, obwohl ihre Intimität bei weitem nicht so groß war, als man gelegentlich lieft, murbe Sefretar in berzoglichen Diensten und 1816 Bibliothekar an ber öffentlichen Bibliothek; er starb 1829. Auch Haug hat sich in mehreren Gattungen der spielenden Poesie versucht, in Kabeln, Rätseln, Erzählungen, Anakreonteen, Singspielen; vor allem aber ist er im Epigramm groß, beffen witigfter Bertreter feit Raftner er genannt werben barf. Es ist freilich in ber Hauptsache nur ber Wig und zwar namentlich ber mehr äußerlich ge= haltene, vor allem die Hyperbel, was er mit Glück kultiviert hat; aber hier ist er auch unübertrefflich, von einer gang unglaublichen Erfindungsgabe, die ihm in keinem Augenblicke versagt. So sehr, wie Weißer, ist er nicht auf biese eine Geschmacksrichtung eingeschränkt. Schiller, in geringerem Maß wohl auch Goethe haben mit auf ihn eingewirkt, ohne allerbings seine Poefie im Mittelpunkte zu treffen. Er hat sich mit ernster Lyrik an Schillers Musenalmanach beteiligt und wenigstens das Handwerkszeug babei aut zu handhaben gewußt. Auch war er um die Wiederbelebung altdeutscher

Studien nicht ohne Verdienst; namentlich hat er Gebichte der Minnefänger in ziemlicher Anzahl übertragen und ift barin mit seinen romantischen Geanern zusammengetroffen. Nehmen wir alles zusammen, so gravitiert freilich auch Haug gang entschieben nach ber vorgoethischen Litteratur bin; man braucht nur zu erwähnen, daß er im Jahr 1792 sich vom Kürsten von Kürstenbera zum Pfalzarafen ernennen ließ! — Die Berufsart ber beiben Satiriker ist wohl nicht ohne Rusammenhang mit ihrer litterarischen Richtung. Die gerne gezeigte Menschenkenntnis und Weltbildung, die Neigung zu Spässen und harmlosen Sticheleien, die Gelegenheitsbichterei, der didaktisch-moralisierende Gehalt, die Borliebe für leichte Formen, alles stimmt zusammen, um die poetische Praxis bieser Männer als eine Art von Freistundenübung, von Erholungsthätigkeit folder erscheinen zu laffen, beren eigent= liche Lebensaufgabe in ber monotonen Kanzleiarbeit besteht; auch die große Rolle, welche die Geselligkeit und ihr Anspruch auf gelegentliche Ausschmückung durch poetische Or= namente bei ihnen spielt, kann nicht Wunder nehmen.

Die Produktion dieser Männer sand ihren Mittelpunkt, als Cotta im Jahr 1807 sein "Morgenblatt" gründete; Haug und Weißer waren in besonders hervorragender Weise an demselben beteiligt, außerbem als alter Freund Johann Wilhelm Petersen (1758—1815), der sich aber damals schon längst von der schönen Litteratur entsernt und der Geschichte zugewandt hatte, aus deren verschiedensten Gebieten er eine Menge von Notizen, Anekdoten und Kuriositäten beisteuerte. Um so mehr that sich in Litteratur und Kritik Georg Reins

beck (1766—1849) als einer ber Hauptmitarbeiter hervor. Er war, wie Matthisson, ben er an Eitelkeit und preziösem Wesen noch übertraf, kein Schwabe, ist aber mit dem Leben Stuttgarts, wo er seit 1808 erst als Redakteur am Morgensblatt, von 1811 an als Professor am obern Gymnasium wirkte, eng verwachsen; er hat sich namentlich in Romanen, Reisebeschreibungen und ästhetischen Werken versucht.

Das Morgenblatt follte, was man wohl im Auge behalten muß, kein litterarisches Blatt sein, sondern die verschiebensten Interessen ber Bilbung in gleicher Beise vertreten, mas es benn auch, mit wechselndem Geschick, aber immer mit berselben Bielseitigkeit, 59 Rabre lang reblich gethan hat. Gerabe in ben ersten Jahrgangen ift bas litte= rarische Element nicht bas maßgebenbe, sonbern nur eines von mehreren. Diesen Standpunkt ber Weltbilbung verrät icon ber von den Romantikern zur Genüge bespöttelte Titel "Morgenblatt für gebilbete Stanbe", ber später mit bem andern "für gebilbete Leser" vertauscht wurde. Soweit sich bas Blatt mit schöner Litteratur befaßte, war es mährend seiner ersten Jahre ein Sammelplat für die Anhänger bes Alten, für die Gegner ber Romantik, die zu ber Zeit seiner Entstehung schon in heftigem Kampfe mit jenen lag. Hauptgegenstand bieses Kampfes mar die unschuldige Form bes Sonetts, um welche fich, wie bei Welti nachzulesen ift. ein mehrjähriger höchst erbitterter Rrieg entsponnen hat. Das "Klinggebicht", überhaupt bie Neigung ber Romantiker jum Spielen mit ber poetischen Form, gibt die Zielscheibe für manchen gut ober schlecht gezielten Schuß ab. Diese

Kormtändeleien sind aber, obwohl sie der Aritik den Bunkt zum Gingreifen bieten muffen, nur ein Teil und nicht eben ber wichtigste von bem, was man an ben Romantikern tabelt. Die Altertumelei, die Reigung zur Mystik und zum Katholizismus, welche gerabe in der Produktion der besonders. bekämpften Brentano und Görres so beutlich hervortreten, bilben die ernstere Rehrseite der Sache, und diese war, wie aar manche Artikel zeigen können, den im Morgenblatt auftretenden Gegnern febr wohl bekannt. Die Volemik be= ginnt gleich im ersten Jahrgang 1807. Haua äußert sich schon in der vierten Nummer gegen den Zwang der Sonett= form, welche späterhin J. H. v. Collin verteibigt; Weißer polemisiert bes öfteren gegen die altbeutsche Manier, gegen des Anaben Wunderhorn, gegen die Anbetung Jakob Böhmes, gegen die katholisierende Mystik, er rezensiert Sedendorffs Mufenalmanach abfällig und läßt sich bei Gelegenheit einer Uebersicht über neue Taschenbucher vernehmen: "Doch bei ben Poeten aus der neuesten Schule überhaupt ist das Lächerlichste immer das Natürlichste." Aber noch zu Anfang des Rabraanas 1808 barf Wilhelm Schlegel neben ber altbeutschen und spanischen Mobe auch die orakelhafte Holprigkeit Bossischer Berse parobieren. Im Jahr 1808 erschien bie Einsiedlerzeitung. Sie gab ben Gegnern neuen Stoff, und dieser Jahrgang bes Morgenblattes ift nun ganz voll von Invektiven aller Art gegen die Romantiker, an denen fich gar verschiedene Ginsenber beteiligen. Bog richtet sein polterndes Sonett an Goethe gegen "die Unform.alter Trubaburen". Bon unsern Bekannten tritt haug in den Bor=

bergrund, neben ihm Reinbed. Martens und Michaelis, zwei sonst wenig bekannte Schriftsteller; Beißer verschwindet gang. Mit dem Aufhören der kurglebigen Ginsiedlerzeitung, bie jum Schaben noch ben Spott über ihre geringe Abonnentenzahl und ihr schnelles Ende haben mußte, verliert die Volemik ihren festen Zielpunkt. Die Jahrgange 1809 bis 1813 bringen noch manches Polemische, besonbers von Haug, neben ihm wieber von Beiger, von Alois Schreiber, von J. R. Höd und andern. Aber im Jahr 1813 erscheinen schon Gebichte bes Ergromantikers Justinus Kerner im Morgenblatt; im September 1814 gar ein ernsthaftes Sonett von Weißer "Berföhnung mit bem Leben", welches Uhland zu seiner köstlichen "Bekehrung zum Sonett" veranlaßt hat. Nachbem schließlich zu Enbe 1815 Rückert bie Redaktion des poetischen Teils des Morgenblattes übernommen hatte, mukte die alte Tendenz des Blattes vollends bearaben sein.

Haugs und Weißers litterarische und ästhetische Polemik war nicht auf die Teilnahme am Morgenblatt beschränkt. Schon vor dessen Srscheinen läßt sich dieselbe bei ihnen nachweisen, und sie hat auch nicht ganz aufgehört, als der Streit im Morgenblatt zu Ende war. Haug ist von Ansang an der Gemäßigtere. Wenn er auch dann und wann derb zuschlägt, so wird er doch nicht leicht gallig, er behält den guten Humor immer. Bon Ueberschätzung der älteren Litzteratur ist er nicht freizusprechen, und wenn er noch 1827 in seinen Gedichten eines mitteilt, worin Miller zu den "geweichtessen Hochpriestern des Vaterlands" gezählt wird, so

stedt ba neben ber persönlichen Zuneigung gewiß auch einige litterarische Barteinahme. Aber Haug begnügt sich, wenn er aggressiv wird, gern mit allgemeinerer Verspottung ber Reimklingler; in die fachliche Polemik gegen die positiven Ibeen ber Romantiker hat er sich kaum eingelassen. mar überhaupt burch seine personliche Liebenswürdigkeit bekannt und geschätt und hatte bie Gabe, die Dinge nicht allauschwer zu nehmen. Weit galliger und unversöhnlicher ist Beißer. Er greift die Sache nicht bloß litterarisch an; er wendet sich auch sehr entschieden gegen die tiefer liegen= ben allgemeinen Kulturibeen ber Romantiker, vor allem gegen ihren Neukatholizismus. Damit stellt er sich birekt neben Boß, mit bem man ihn im übrigen freilich nicht vergleichen barf, und fühlt fich als ber Bachter muhfam errungener Güter, welche eine in ihrem Genuß erwachsene Jugend von Neologen peräcktlich wegwerfen möchte. Diese Seite seiner Polemit muß bemienigen als eine verdienftliche erscheinen, ber bie Konsequenzen der Romantik erwägt, wie sie da und dort nur allzu beutlich zu Tage getreten find. Ganz und gar einseitig ift freilich die litterarische Kritik Weißers; mag sie gegen bie unleiblichen Wunderlichkeiten ber Romantik noch so berechtigt fein, mag man ber ironischen Bemerkung, bag "die schöne Melufine, die heilige Genovefa, der Kaifer Octavianus bem Publikum über ben Agathon und die Musarion, und wie die langweiligen Produkte gemeiner Köpfe ferner heißen, die Augen geöffnet hätten", und der oft wiederholten Bespöttelung ber spanisch-altbeutschen "Karfunkelpoesie" seinen Beifall nicht versagen, mag man die Forberung, daß in biefen

Erzentrizitäten boch auch Fermente neuer Poesie hätten erfannt werben sollen, zurückweisen, weil sie eine Unbilligkeit gegenüber bem im alten Geschmack aufgewachsenen ist: die positiven Ideale Weissers sind jedenfalls auch für seine Zeit schon veraltet. Wer Goethe so gar nicht versiehen konnte, wer gegen des Knaben Wunderhorn auf die Lieder von Boß und Hölty zurückgreisen wollte, wer im Jahre 1808 den Sat drucken lassen konnte: "Hätten wir lauter Schriftsteller wie Wieland, Wöser, Thümmel, Klinger, Engel, Gotter und einige wenige andere, das Ausland würde aushören zu läugnen, daß auch die Deutschen eine Litteratur besitzen": der war allerdings nicht zum Geschmacksrichter vor andern berusen.

Ganz anders als die Männer, die im Anfang des Jahrhunderts schon in dem Alter standen, das keine wesentliche Aenderung seiner Ansichten mehr vorzunehmen liebt, verhielt sich die poetische Jugend Schwabens zu den litterarischen Strömungen und Streitigkeiten. Sie hielt es mit der
neuen Schule, und auch die, welche durch ihre ganze Geistesart der älteren Schule näher hätten stehen müssen, wurden
wenigstens für einige Zeit Parteigänger der Romantik. Es
ist der Kreis junger Dichter und Freunde der Dichtung,
der sich um Uhland und Justinus Kerner scharte. Sie waren
noch Studenten, als sie in ihrem engeren Kreise für die Romantik zu wirken begannen. Die Kenntnis dieses Kreises
und seiner gemeinsamen Bestredungen verdankt man vor allem
dem Buche Karl Mayers über Uhland, das an Aufschlüssen
intimerer Art sehr reich ist. Unter den Mitgliedern dieses Bundes find nur Uhland, Kerner und Mayer Gegenstand ber allgemeinen beutschen Litteraturgeschichte, außer ihnen werben noch einige andere wie Heinrich Köstlin, Kölle, Tafel, Tritschler, ber unglückliche Schober, Uhlands Better Ernst Uhland genannt. Diese Freunde, die fich jum Teil schon, wie Uhland und Kerner, öffentlich hatten vernehmen laffen, vereinigten sich 1807 zu einem nur handschriftlich zu gegenseitiger Erbauung verfaßten "Sonntagsblatt" als Gegenstück zu bem damals eben aufgetauchten Morgenblatt. mantische Tendenz dieses Blattes, das neben dem Text auch Reichnungen (wie nachher die Ginsiehlerzeitung) und musikalische Kompositionen enthielt, ist beutlich ausgesprochen, tritt aber in ben von Mayer mitgeteilten Proben nur ziemlich zahm hervor. Am meisten im Ton ber romantischen Bolemit ift ein Dialog von Köftlin, in bem Beißer mit Uz, Ramler und Hageborn zusammen auf dem Blocksberg er= scheint; ferner eine von Ludwig Uhland und Kerner gemeinsam verfaßte Parodie Matthissons. Zwei prosaische Beiträge Uhlands über das Romantische und über die Nibelungen enthalten keinerlei Polemik; ber erstere faßt ben Begriff bes Romantischen ganz in bem schon lange zuvor landläufigen Sinne.

Der Kreis der Freunde, die zumeist schon in höhern Semestern standen, trennte sich bald. Bon neuen Zuzüglern wären etwa August Mayer und Friedrich von Harpprecht zu nennen, welche durch gemeinsames Schicksal verbunden sind, indem sie schon nach wenigen Jahren im russischen Feldzug umkamen. Es war Uhlands erste selbständige Publi-

kation, als er im Jahre 1813 eine Anzahl von Gebichten Harpprechts mit einem Lebensabrig herausgab. Es ift aber in benfelben nichts, was in beutlichem Zusammenhang mit ber Romantik stünde. Etwas ähnliches kann von dem bebeutenbsten bichterischen Freunde gesagt werben, ben Uhland nach Kerners und Mayers Abgang von der Hochschule gewann, von Gustav Schwab. Amar bat er sich an ben ersten Veröffentlichungen seiner romantischen Freunde lebhaft beteiligt, in Kerners erstem Almanach stehen bereits mehrere Gebichte bes bamals neunzehnjährigen; er hat fich romantischer Stoffe und Formen öfters bedient; aber boch kann man ihn eigentlich kaum den Romantikern zurechnen, dafür spielt bas Moment ber Bilbung bei ihm eine zu große Er hatte eine vorzügliche Schulung genossen und hat selbst wider Samen der Bildung nach allen Seiten ver-So ruht die Bedeutung seiner Poesie nicht bloß in bem Reinpoetischen, bas bei ben Romantikern und bei Uhland bie Herrschaft führt, sonbern auch im Stofflichen; Uhland ist allerdings ber, ber am meisten auf ihn gewirkt hat man barf ja nur die schöne Rueignung seiner Gebichte an Uhland lefen —, aber keineswegs ber einzige. Etwas an= bers verhält sichs mit Karl Mayer, bem ältesten und innigsten Freund Uhlands. Er ist als Dichter eine ganz eigentümliche Erscheinung, die man taum mit einer andern direkt vergleichen kann; unter seinen Zeitgenossen mag nur Uhland in einigen seiner kurzen Naturlieder mitunter an ihn ge-Er ist in ber Beschränkung groß; seine meift in evigrammatischer Kürze gehaltenen Naturgedichte zeugen von

ber allerfeinsten Beobachtung, von einer fast mystischen Bersenkung und boch wider von einem klaren und frischen Sinne ber Auffassung und Darstellung. Aber zu eiger Schule geshört er ganz und gar nicht; man kann von ihm und von Schwab sagen: sie sind ohne die Romantik nicht so denkbar, wie sie sind, aber es geht nicht an, sie ihn in den Rahmen dieser Schule einzupassen.

Die Freunde fanden längere Zeit keinen eigenen Sammelpunkt in der Deffentlichkeit. Zwar ist gelegentlich davon die Rede, daß das Sonntagsblatt auch gedruckt werden könnte, aber es wurde nichts daraus. Man schrieb in mehrere auswärtige Taschenbücher, namentlich in das ganz der Romantik gewidmete von Leo von Seckendorff, dann in die Sinsiedlerzeitung, welche Uhland durch ihre "Liebe zur alten Zeit" anzog und ihm am meisten Aehnlichkeit mit dem Sonntagsblatte zu haben schien. Wenn im ersten Jahrgang des Morgenblatts sieben Gedichte Uhlands abgedruckt waren, so ist das durch Haug ohne Wissen des Dichters geschehen, welcher sich dagegen ausdrücklich verwahrt hat.

Justinus Kerner war es, ber zuerst und für sich allein mit einem großen romantischen Manisest ins Feld rückte. Es waren die "Reiseschatten", welche 1811 erschienen. Wie Kerner selbst in seinem Bilberbuch erzählt, hat er eine Anzahl von Originalen aus seiner Baterstadt Ludwigsburg darin kopiert; außerdem hat er manche andere persönliche Eindrücke darein verwoben: die Lieber in der Historie von Andreas und Anna sind dieselben, die Kerner schon 1807 bis 1809 an seine Braut gerichtet hatte, die Schilberung

bes Theaters in einer Scheuer (zweite Schattenreihe, 7. Vorstellung) entspricht völlig berjenigen, die Rerner 1809 brieflich von einem Samburger Marionettentheater gegeben hatte, und manche andere Reminiszenzen find wir wohl nur nicht mehr im stande auf ihre Quelle zurückzuleiten. Die ganze Ibee eines "dinesischen Schattenspiels", wie man bamals bie Bilber ber Zauberlaterne nannte, ift nicht bloß echt romantisch, sondern entspricht ganz Kerners eigenen Neigungen, ber uns in seinem Bilderbuch von seinen Darstellungen mit ber Zauberlaterne zu erzählen weiß. Ueberhaupt möchte ich die Reiseschatten für die genialste und für die individuellste Aeußerung von Kerners Talent ansehen. Es ist hier geradezu alles beisammen, was ihn als Menschen und als Dichter darakterisiert: bie svielende Laune, welche vom Rindlichen, ja Kindischen schnell zu wirklich erhabener Schönheit überspringt, bas warme, menschenfreundliche Gemüt neben einer unwiderstehlichen Luft zu Spässen auf Rosten anderer und seiner selbst, die sich überschlagende Lustigkeit neben stiller Trauer und schwarzer Melancholie, die für ben Nervösen charakteristische Reigung zu halb prophetischen halb abenteuerlichen Träumen. So war ja ber Mann nach seinen Briefen, so muß er nach allen Schilberungen ber Zeitge= nossen im perfonlichen Umgang gewesen sein. Auch die Neigung zu ber "Nachtseite ber menschlichen Natur" ift schon völlig ausgesprochen, und auch biese Dinge werben, wie später ber Somnambülismus in Weinsberg, mit einem eigentümlichen Gemisch von gläubigem Ernst und spielenbem humor behandelt. Ebenso ift aber bas Werk ein burch und burch romantisches; ja man sollte es weit mehr, als üblich ist, in die vorderste Reihe ber romantischen Tendenzschriften stellen. Schon bas bisher gesagte könnte genügen, um diesen Charakter des Buches zu erweisen. Es kommt aber noch ber ganze schriftstellerische Charakter, Stil, Anordnung und Auffaffungsweise hinzu. Wohl tein einziges ber Elemente, vielleicht mit Ausnahme des spanischen, fehlt, aus benen die romantische Poesie ber Tieck, Brentano, Arnim sich zusammensett: bie Neigung jum Kindlichen, Bolks: mäßigen, das Schwelgen in Tonen und Karben, die Naturund Lanbschaftsbilder, bas stille, tieffinnige Mädchen, ber Bostwagen, die altbeutschen Bolksbücher und Bolkslieber, bie halb ernsten, halb komischen Pseudodramen in Tiecks Manier, die Opposition gegen die moralisierende Vernunft und die klassifizierende Wissenschaft, die Verherrlichung des beschaulichen Mönchs gegenüber dem rationalistischen protestantischen Pfarrer.

Dazu kommt noch birekte litterarische Polemik gegen die "Plattisten". Es ist längst bekannt, daß der wahnsinnige Poet Holber niemand anders als Hölberlin, der Poet und Antiquar Haselhuhn Conz ist (vielleicht wollte hier Kerner durch den Namen wie durch die Benennung "Antiquar", die natürlich den Philologen bezeichnen soll, die Ausmerkssamkeit ablenken, denn es gab in Tübingen einen Antiquar Haselmaier); der Popanz ist Cotta, der weiße Mann natürzlich Weißer; die Herberge "zum grünen Rezensenten" und das litterarische Journal "der schneckende Wurm" sind allzgemeiner gehaltene Invektiven auf das Morgenblatt und

seine allzeit rüftigen Kritiker und Kritikaster. Ratürlich sind diese Beziehungen auch sofort verstanden worden; Kerner, ber sich nicht als Verfasser genannt hatte, wurde in einer Kritik sehr herb barüber getabelt, daß er an bem bicken Conz und bem armen Hölberlin seinen "Karrnerwiß" außgelassen hätte, und der brave Schreiner Zimmer, bei bem Hölberlin wohnte, war über die Profanierung des Unglücks, bas jedem heilig sein sollte, mit Recht erbost. Die andern konnten sich ja ihrer Haut wehren, und Weißer speziell hat nur Prügel zurückbekommen, die er selbst ausgeteilt hatte. Außer diesen persönlichen Beziehungen ift noch mehrfach ganz deutliche sachliche Polemik mahrzunehmen: so die Gegenüberstellung des echt romantischen "Totengräbers von Feldberg" gegen ben Geschmack bes "gebilbeten" Publikums, bas bie Sonnenjungfrau von Schönaich verlangt (II, 6 ff.); bie akademische Untersuchung gegen ben poetischen Stubenten Rullikeia, bei bem man "Auszüge aus den Werken Jakob Böhms, Novalis und anderer mahnwitiger Stribler", sowie elf beutsche Volksbücher entbeckt (IX, 3); die zum Teil einer Kritik bes Seckenborffischen Musenalmanachs von Weißer entnommene Verhöhnung des Volksliedes (XI, 4), in welcher bem Volkslieberton ganz köstlich ber Ballabenton Bürgers entaegengesett wird.

So sehr sich die Reiseschatten in allen Punkten als ein aus der innersten Natur Kerners hervorgegangenes Werk zeigen, das gar kein anderer so zu machen im Stande gewesen wäre, so ist doch jedenfalls manches aus den gemeinsamen Vorstellungen und Unterhaltungen der Freunde entsprungen. Von der allgemeinen Stimmung gegen die Morgenblättler versteht sich das von selbst; ich glaube aber auch für die Figur des Felix, die überall wieder austaucht, einen Beleg in dem von Mayer (Uhland I, 119 st.) veröffentlichten "zweiten Nachtblatt" Uhlands sinden zu dürsen, wo auch ein Trommler Felix, eine ganz ähnliche Figur, vorkommt; dieses humoristische Stück ist vom Februar 1809 und "J. Kärrner" unterzeichnet. Da Kerner schon 1809 begonnen hatte, für die Reiseschatten zu arbeiten, so muß es zweiselshaft bleiben, von wem diese Figur herstammt. Die Freunde haben dann auch das fertige Werk mit Jubel ausgenommen; nur Uhland hat, soviel ich sehe, sich nicht darüber geäußert. Waren ihm vielleicht eben jene persönlichen Invektiven zus wider?

Es scheint, daß die Reiseschatten nebst andern Arbeiten der Freunde ursprünglich für einen Almanach, den sie mit einander herausgeben wollten, bestimmt waren. Sin solcher ist dann noch im nämlichen Jahre 1811 zustande gekommen, nachdem Uhland auf der Rückreise von Paris ihn im Wildbad mit Kerner besprochen hatte. Es ist der "poetische Almanach für das Jahr 1812, besorgt von Justinus Kerner". Reben Kerner und Uhland traten darin die schwäbischen Freunde Kölle, Köstlin, Karl und August Mayer, Schwad und Weckerlin auf, neben ihnen Barnhagen und seine Schwester Rosa Maria, Amalie Schoppe, Helmina von Chézy, Graf Löben, Fouqué, Chamisso; aber auch Hebel und, zum Zeichen, wie wenig mißstimmt er war, Conz waren beteiligt. Im ganzen ist aber der Almanach ein echt ro-

mantisches Gewächs; freilich waren die gröbsten Extravasganzen der Romantik nicht darin zu finden, und so hat dersselbe eine gute Aufnahme gefunden, auch Haug lobte ihn Weißer polterte einiges in seiner Art.

Ein Rahr später traten die Freunde zu einem zweiten Almanach zusammen. Er erschien, von Kerner, Fouqué, Uhland "und andern" herausgegeben, als "Deutscher Dichterwalb" für bas Jahr 1813. Die Mitarbeiter waren so ziemlich dieselben; es kamen Assing, Sichendorff, Julius Graf Soben, der wunderlich = geistreiche Thorbecke hinzu. Während im ersten Almanach die Polemik gar nicht vertreten gewesen war, erschienen im Dichtermald vier polemische Gebichte Kerners und Uhlands. Dieselben maren "Spindelmann, der Rezensent" unterzeichnet, womit wiederum niemand anders als Weißer gemeint ift. Die beiben Gebichte Kerners ("Kritik ber Gegend" und "Rezension von A. W. Schlegels Gebichten") find sehr allgemein gehalten und treffen nur aans im allgemeinen die Philisterei; direktere litterarische Polemik üben die beiben Gebichte Uhlands, bie in der Sammlung der Gebichte mit dem Titel "Der Rezensent" abgebruckte Gloffe "Schönste, bu hast mir befohlen", welche gegen ben Vossischen Klassismus gerichtet ift, und das "Frühlingslied des Rezensenten", wo wenigstens am Schluß mit ber hindeutung auf Kleistens Frühling als bas paffenbste Mittel zur Erweckung von Lenzempfindungen die Rlafsizisten einen leichten Sieb erhalten. Außerbem ftand von Uhland bas "Märchen" in bem Dichter= wald, bas in der Form der Allegorie die Wiedererstebung

ber beutschen Dichtung aus ben Fesseln ber Stubenpoesie preist; auch hier wieber ein Stich auf ben Spinbelmann, ber vor ben "romantischen Menschenfressen" warnt.

Der Dichterwald war die lette Unternehmung, zu ber die schwäbischen Romantiker geschlossen ausrückten. Der Rampf gegen die Klassizsten war zu der Zeit, als sie in benselben zogen, anderwärts wenigstens in der Hauptsache schon verhallt; vom Jahr 1818 an stand auch das Morgenblatt ihnen offen, und von num an sinden wir die Gedickte unserer Freunde bald in diesem bald in jenem der zahlreichen Journale und Taschendücher veröffentlicht. Kerner hat die litterarische Polemik nicht weiter sortgeset; Uhland hat im Jahr 1814 noch zwei weitere Gedichte solcher Art nachsolgen lassen, die Glosse "Der Romantiker und der Rezensent", welche wieder im allgemeinen auf die Klassizsten geht, und das allerköstlichste, die "Bekehrung zum Sonett", welche direkt gegen Beißer gerichtet ist und deren Anlassich schon erwähnt habe.

Es ist aber selbstverständlich, daß die Dichter, welche mit den Wassen ihres Wiges für die Sache der Romantik gefochten haben, sich dieser Sache auch durch positive Leis stungen verpslichtet haben werden.

Bei Kerner ist es ohne weiteres klar, daß er von vorne herein als echter Romantiker auftritt, und für den, der seine spätere Zeit nur einigermaßen kennt, kann auch kein Zweifel sein, daß er es sein Leben lang geblieben ist. Zwar ist bei ihm, wie ohnehin bei Uhland, gleich zu bemerken, daß er in seiner Lyrik an den Schnörkeln anderer Roman-

ì

tiker keinen Anteil zeigt; bafür hat er zu viel Natur. Aber noch in seinen späteren Gebichten kann man ben allgemeinen Charafter ber Empfindungs: und Ausbrucksweise kaum anbers als romantisch nennen. Noch weit mehr muß bas von den wenigen größeren Dichtungen gelten, die er außer ben Reiseschatten noch geschaffen hat. Es ift einmal bas liebliche Rinbermarchen "Golbener", bas icon im Dichterwald erschien; es wurde bann in bie 1816 veröffentlichte Märchenbichtung "Die Heimatlofen" aufgenommen. stellt die Romantik nach der positiven Seite ebenso darakteristisch bar, wie die Reiseschatten sie vorzugsweise nach ber spielenben und satirischen barftellen; namentlich bie mineralogische Mystik erinnert sehr an Verwandtes in der romantischen Wissenschaft und Voesie; als Vorbild hat wohl am meiften ber heinrich von Ofterbingen gebient, leiber ift Novalis trop mancher einzelnen Schönheiten bei weitem nicht erreicht. Die Reiseschatten bat Kerner 1834 in feinen "Dichtungen" wieber abbrucken laffen, mit unbedeutenben Aenderungen im einzelnen und mit zwei Aufäten, von denen einer (II, 8) gegen die Keinde seiner Geisterseherei polemisiert, ber andere (XII, 4) eine Bisson seiner späteren Wohnorte von Wildbad bis Weinsberg enthält; Beweis genug, daß ihm das Werk nicht historisch geworden mar. Erft 1835 erschien bie geistreiche Boffe "Der Bärenhäuter im Salzbabe", welche die Geisterseherei Kerners und ihre Keinde zum Gegenstande witig : phantastischer Behandlung machte. Endlich das schon 1809 mit Uhland zusammen gebichtete Singspiel "Der Bar", welches erft nach bem Tobe beiber Dichter 1863 in Lubwig Seegers Taschenbuch vollständig erschienen ist; hier ist, wie der abspringende Humor und die gutmütige Satire, so namentlich das spanische Roslorit bezeichnend und dieses Werk steht wohl der Art Tiecks von allen am nächsten. Daß vollends der Mensch Rerner, der mit Vorliede den düstern Geheimnissen der Menschensatur nachging, der als gläubiger Protestant Fastenpredigten für den Fürsten von Hohenlohe schrieb, in dessen Haus am Fuß der Weibertreu "alle Geister wandelten", ein richtiger Romantiker geblieden ist, bedarf wohl keines Beweises.

Mit Uhland steht es boch wesentlich anders. Naturanlage nach hat er lediglich nichts romantisches in Wenn man den Mann, der über die Welträtsel nie viel gegrübelt, wenigstens nirgends bavon gerebet bat, irgendwo unterbringen will, so bürfte man ihn viel eher einen Rationalisten, aber nur im besten Sinne bes Wortes, nennen. Die echt bürgerliche Nüchternheit und Nechtlichkeit seines Wesens, das gemäßigt = republikanische Element, das sehr ftark in ihm ift, die strenge Wissenschaftlichkeit, in beren Erzeugnisse sich nirgends auch nur die leiseste Regung von Fronie ober Polemik einmischt, bas unerschütterliche Beharren eines durch und durch festen Charakters, bas alles ist boch gewiß bem romantischen Wesen birekt entgegengesett. Als Dichter steht bann Uhland allerdings in unbezweifelbarer Abhängigkeit von der Romantik. Es muß aber so= fort die Ginschränkung gemacht werben: nur in Beziehung auf Form, litterarischen Charakter und afthetisches Ibeal. Im Inhalt seiner Gebichte läßt sich nur die Stoffwahl als eine romantische bezeichnen, insofern namentlich die Beschäftigung mit mittelalterlicher Sage und Geschichte ober mit spanischen Stoffen zwar nicht ausschließliche Domäne der Romantiker, aber doch von ihnen mit besonderem Nachbruck betont war. Bon einer romantischen Tendenz kann, außer dem rein litterarischen Gebiet, dem die vorhin erwähnten Streitgedichte angehören, nirgends die Rede sein; denn man darf doch z. B. in Gedichten wie "der Waller" keinenlei Katholizismus wittern, sondern nur die Fähigkeit des wahren Dichters, auch aus fremden Kulturwelten poetische Nahrung zu ziehen.

Seit wir burch Hollands rühmliche Bemühungen bie Entstehungszeit von Uhlands Gebichten zumeist auf ben Taa genau kennen, miffen wir auch, wie weit seine Beziehung zu der Romantik reicht. Er beginnt mit ernster Lyrik und Ballabenbichtung im Stil Fouqués und ähnlicher Dichter, nimmt in manchem seiner Jugendgebichte an ber schwer= mutigen Schäfer- und Nonnenromantik Anteil, weiß ben altertumlichen Volkston, wie ihn bes Anaben Wunderhorn wieber angeschlagen batte, meisterhaft zu treffen; ihn als einen Dichter von feinstem musikalischem Gefühl ziehen auch die romanischen Maße, welche die Romantiker erneuert haben, stark an, er bichtet spanische Romanzen im Nationalmaß, versenkt sich in die Schätze der altgermanischen Sage und noch mehr ber altfrangösischen Poefie, von ber er auch einige Broben in ber Originalform übersett; aber ebenfo läft er sich auch eine Zeit lang auf das Spielen und Tändeln Tiecks und seiner Genoffen ein, nicht nur in seinen Gebichten, sondern noch mehr in den dramatischen Entwürfen und Fragmenten, welche Abeldert Keller herausgegeben hat; ja er gibt in den zwei Gesängen seines Fortunats eines der glänzendsten Beispiele der durlesten romantischen Spopöe, das ihm kein anderer so gewandt und formvollendet nachzemacht hat. Diese Beteiligung an den verschiedenartigsten Seiten romantischer Poesie hat dei ihm dis zum Jahr 1816 gewährt. Die politische Thätigkeit, zunächst nur schriststellerisch in den "Baterländischen Gedichten", dann durch persönliche Teilnahme an den ständischen Berhandlungen ausgesidt, und die Ausarbeitung der zwei vollendeten Dramen (Ernst von Schwaden 1816/1817, Ludwig der Baier 1818) schneidet zene romantische Dichtung ab und beendigt überzhaupt im wesentlichen die erste und weitaus reichste Periode von Uhlands poetischer Produktion.

Schon in diese erste Periode fallen viele Gedichte, die wenig oder gar keine Abhängigkeit von der Romantik zeigen; und noch mehr ist das in den wenigeren Gedichten der späteren Zeit der Fall, unter welchen aber mehrere der allerbedeutendsten Leistungen Uhlands sind. Wenn selbst seine echt romantischen Gedichte an den Verzerrungen dieser Geschmacksrichtung keinen Anteil haben, so zeigt sich darin nicht allein der größere Künstler, den ein angeborenes sicheres Stilgefühl leitet, sondern auch der ruhige, charaktervolle Mann, der bei aller Entschiedenheit seiner Meinungen doch nie einem Extrem verfällt. So darf man wohl von Uhland sagen, daß die Wirkungen der Komantik bei ihm sich nirgends verkennen lassen, daß seine Dichtungsweise ohne diese

Kunstrichtung nicht bieselbe gewesen wäre, aber baß er weit über die Sinseitigkeiten der Romantik hinausgegriffen und eine Poesie erzeugt hat, die, obwohl hauptsächlich aus jener genährt, zu einem edeln Gewächs von eigener Art herangewachsen ist.

Von Anfang an hatten auch die Zeitgenossen die Empfindung, daß Uhland bei aller Zugehörigkeit zur Romantik doch unabhängiger als andere dastehe. So konnte Weißer, als er von Kerners erstem Almanach und Uhlands Beteiligung hörte, sagen, um Uhland sei es schade; und so hat er auch andererseits den Heißspornen der Romantik nicht genug gethan, welche gerne in Vergessenheit gebracht hätten, daß eine Sprache und Poesie nicht zu einer drei Jahrhunderte älteren Form einsach zurücksehren kann; wenigstens soll Brentano 1808 oder 1809 geäußert haben, Uhlands Gedichte hätten noch zu viel von der alten, d. h. vorromantischen Poesie an sich. So konnte er auch von den gemäßigteren Klassisisten gewürdigt werden, wie denn Haug mit ihm zeitzlebens auf dem besten Fuß gestanden ist.

Wenn wir von Justinus Kerner absehen, so ist die Romantik in ihrer ganz spezisischen Erscheinungsweise mit der zweiten Hälfte der zehner Jahre in Schwaben zu Ende. Sie wirkt von da an nur noch als ein Ingrediens der Poesie neben andern fort; wenigstens sind spezisisch romantische Produkte, wie wir sie z. B. in den geistreichen, zu wenig bekannten Jugendversuchen Moriz Rapps vor uns haben, zu keiner Wirkung mehr gelangt. Die Frage, ob klassisch, ob romantisch, mußte in dem Maße verstummen, in welchem

einerseits biese Bewegungen historisch geworden waren und anbererseits Goethe als ber Dicter, welcher in sich nicht nur bas höchste Gesamtmaß bichterischer Begabung in beutschen Lanben, sonbern auch bie bochfte und ebelfte Synthese von klassischer und romantischer Boesie und Denkweise barstellt, zu immer breiterer Wirkung auf seine Zeit und sein Bolk gelangt mar — und bas mußte mit ber Zeit notwendig ber Kall fein; benn von ben Dichtern, bie um ober nach 1800 geboren maren, konnte kaum einer mehr unter bem bestimmenben Ginfluffe vorgoethifder Jugenbeinbrude fteben. Wenn alle folgenden Dichter, mochten sie es wissen und wollen ober nicht, unter bem birekteren ober indirekteren Ginfluffe Goethes standen, so mußte bas, ohne bie Physiognomie ber Littera= tur in ganz wesentlichen Dingen zu verändern, ihr weniastens in ben Sänden ber Söherbegabten eine größere Reife ber stilistischen Ausbildung, eine gewiffe Sättigung ber Farben und Formen verleihen, hinter ber bie alten Schulgegenfäße verschwanden ober boch zurücktraten.

Immerhin hat ber aufmerksame Beschauer auch in ber solgenden Zeit noch Gelegenheit, ein Ueberwiegen dieser ober jener Richtung und Manier wahrzunehmen. Beschränken wir uns auf einige wenige schwäbische Dichter, auf die beskanntesten der Zeit nach Uhland, wobei wir aber über die Grenze nicht heruntergehen dürfen, wo die stofflichen Sinwirkungen des jungen Deutschlands und später der politischen Poesse beginnen, also nicht über die Mitte der dreissiger Jahre herunter.

Wilhelm Sauff ift icon oben ermähnt worden. Ihn,

ber bas Glück hat nur als Rüngling unter ber Nachwelt zu mandeln, den Verfasser ber Märchen und des Lichtensteins, wird man wohl auf ben ersten Blick für die Romantik in Anspruch nehmen wollen. Richts ift falscher als bas, sobalb man Romantik im litterarhistorischen Sinne nimmt und nicht im Sinne bes landläufigen Alltagsgebrauches. Märchen als folches ist keineswegs eine Prärogative ber Romantiker: por allem bas orientalische Märchen ist, wie oben gesagt, burch Wieland mit Liebe gepflegt worben und Weißer hat eine Anzahl von Erzählungen bieser Gattung verfaßt. Der Lichtenstein ift nichts weniger als romantisch erzählt; er ist weit mehr in ber Beife ber Borromantiker gehalten, und man barf nur etwa Arnims Kronenwächter vergleichen, um bas zu erkennen. In allen anbern Werken Hauffs ist ber moralisierenbe und oft genug auch ber satirische Rug, wenn auch beibe verbedt burch bie personliche Liebenswürdigkeit bes Dichters, und bas hervorkehren ber weltmännischen Bildung so ftark und ausgesprochen, bag ich nicht anstehe, ihn wenigstens ber hauptsache nach eber als einen Spätling ber vorromantischen Weise zu bezeichnen.

Die brei Dichter, die man gewöhnlich als die Vertreter einer zweiten schwäbischen Dichtergeneration zusammen nennt, Waiblinger, Ludwig Bauer und Mörike, verhalten sich ziemslich verschieden. Vor allem ist Waiblinger ein ganz entschiedener Gegner der Romantik, wie seine Satire "Drei Tage in der Unterwelt" zeigt, und neigt in seiner ganzen Art dem Klassismus und zwar in Hölderlins Art und Weise zu, ohne diesen übrigens entfernt zu erreichen. Bauer

und Mörike haben aus bem Taumelkelch ber Romantik sehr tiefe Ruge gethan; es ift allerbings nicht eben biefelbe Form ber Romantik, wie etwa bei Tieck ober Brentano, das mittel= alterliche, katholisierende Element fehlt ganz. wird boch nicht umbin konnen, die jugenblichen Phantasma= gorien von Orplib als romantisch im engeren Sinn zu bezeichnen, und auch die Art, wie diese Dinge bei beiben Dichtern Gestalt gewonnen haben, erinnert unmittelbar an Tiedische und ähnliche unbramatische Dramen; vielleicht kann man sagen, mit einem Zusat von Goethe. In seinen Ge= bichten und feinem Alexander zeigt Bauer teine besonders ausgesprochene Individualität; im ganzen erinnert er noch am meisten an Gustav Schwab. Mörike freilich hat nach feinen Jugendgebichten, welche ziemlich ftark romantisch gefärbt find, eine reichere Entwicklung burchgemacht, von ber man, ohne dieses ganz individuelle Genie in das Prokrustesbett der Schulbegriffe zu spannen, nur so viel wird sagen können: Romantik und Klassismus treten hier bald ge= sondert, bald in der höheren Einheit verbunden auf, zu der fie nur ein gottbegnabeter Dichter verbinden konnte.

Von Uhlands und Kerners Auftreten an hat sich bas Verhältnis, in bem Schwaben zum übrigen Deutschland stand, wesentlich anders gestaltet. Zuvor in enge Schranken gesbannt, von den Produktionen anderer Gegenden abhängig, hat unsere Heimat seither auf dem Gebiete der Lyrik eine Art von Führerschaft übernommen. Die litterarische Probuktion Schwabens hat nach den verschiedenen Richtungen hin einen lebhaften Ausschwung genommen, und wenn Bals

thasar Haug noch in ben sechziger und siebziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts ängstlich bemüht war, ber schönen Litteratur in seiner Heimat zu größerer Blüte zu verhelsen, so ist, durch eine der gefühlsmäßigen Lyrik vorteilhafte Geschmacksrichtung wie die romantische und durch zwei so des beutende Lyriker wie Uhland und Kerner gefördert, die lystische Dichtung in Schwaben in die erste Linie getreten und hat wiederum nach außen hin mannigsach mustergebend und fruchtbringend gewirkt.

## Friedrich Hang.

Von ben Mitschülern Schillers, welche an seinen ersten Geistesslügen Anteil genommen haben, hat nur einer es in ber schönen Litteratur zu einer gewissen Bebeutung gebracht, ber anberthalb Jahre jüngere Friedrich Haug. Gine Schilberung dieser Persönlichkeit wird nicht ganz ohne Interesse sein; benn Haug ist an den geistigen Bewegungen seiner schwädischen Heimat in hervorragender Weise beteiligt.

Ich habe mich für diese Darstellung mehrsach personlicher Notizen von Verwandten Haugs, überhaupt nicht-litterarischer Quellen zu bedienen gehabt. Gleich nach Haugs
Tod ist in der Schwäbischen Kronik vom 4. Februar 1829
ein Rekrolog erschienen, der mit unbedeutenden Abweich=
ungen an drei weiteren Orten abgedruckt worden ist: im
zweiten Heste des Athenäums berühmter Gelehrter Würt=
tembergs, im Neuen Rekrolog der Deutschen für 1829 und
vor der 1840 erschienenen Auswahl von Haugs Werken.
Der Rekrolog stammt jedenfalls von einem näheren Bekannten Haugs, enthält aber manche Fehler, welche zu beseitigen mir erst allmählich gelungen ist.

Johann Christoph Friedrich Haug ward am 9. März 1761 zu Niederstotzingen geboren. Sein Vater mar bort seit 1757 Pfarrer; es war ber um die Gelehrsamkeit und bie schöne Litteratur Burttembergs, nicht jum minbesten auch um Schillers poetische Anfänge wohlverbiente Balthafar Haug; seine Mutter mar Jakobine Friederike, geb. Elsäßer. Die Familie verweilte nicht allzu lange in ber Donaugegenb. Im Jahr 1763 wurde ber Bater, nachdem er eine Berufung als Rektor an bas Gymnasium poëticum zu Regensburg abgelehnt hatte, als Pfarrer nach Magstabt verfest und brei Jahre später jum Profeffor am Gymnafium ju Stuttgart ernannt. Wie er in feiner furgen Autobiographie im Schmäbischen Magazin von 1776 mitteilt, konnte Balthafar Haug seine Stuttgarter Stelle, für die er im Dezember 1766 beeibigt worben war, nicht sofort antreten, sondern wurde vom Herzog Karl bis Juli 1773 mit "litterarischen Privataufträgen" in Lubwigsburg beschäftigt. Friebrich gieng in die Lubwigsburger Lateinschule, aber gewiß in eine jungere Rlaffe als Schiller; bag bie Anaben schon bamals Umgang gehabt batten, ift nicht bekannt. Bis zu seinem fünfzehnten Jahr besuchte er bann bas Stuttgarter Gymnasium, um von bort aus in ein theologisches Seminar überzutreten. Der Wille bes Bergogs entschieb, wie bei Schiller, anders; er zog ben Knaben in die Militärakabemie, in welche Friedrich am 5. Dezember 1775 zum Studium ber Rechte aufgenommen wurde. Er traf bort nach kurzem mit seinem Bater ausammen. Dieser war, wie so manche andere tüchtige Rrafte, vom Bergog icon früher zu feiner

Lieblingsanstalt in Beziehung gebracht worden; seit 1772 hatte er Festreben baselbst zu halten, an den Prüfungen teilzunehmen; im Jahre 1776 erhielt er, während er seine Lehrstelle am Gymnasium beibehielt, einen Lehrauftrag für mehrere philologisch-ästhetische Fächer an der seit dem 18. November 1775 nach Stuttgart verlegten Akademie.

Friedrich Haug erwarb sich burch guten Kopf und Fleiß balb einen Shrenplat unter seinen Mitschülern. Fünf Jahre hinter einander, von 1776 bis 1780, hat er am 14. De= zember regelmäßig einen ober mehrere Breise bavongetragen, und zwar in ben verschiebensten juristischen, philologischen, philosophischen, mathematischen und physikalischen Kächern. Im Jahr 1779 fielen ihm fünf Preise zu, womit er unter bie Chevaliers kleinen Orbens eintrat, eine Ehre, welche nur einem kleinen Teil ber Zöglinge zu Teil wurde. Außer ber Auszeichnung burch besondern Schlaffaal und Eftisch waren die Chevaliers auch badurch den Kavalierssöhnen gleich gestellt, daß sie bem Berzog ftatt bes Rodes die Sand füffen burften; sie trugen ein emailliertes Golbfreug mit bes Herzogs Monogramm, zwei ineinander geschlungenen C. haug war weit entfernt, burch biefe Auszeichnung, welche einem Schiller nicht zu Teil ward, sich zum Hochmut verleiten zu lassen. Er hatte bie Naturgabe ungezwungener Fröhlichkeit; diese und sein poetisches Talent machten ihn ju einem geschätten Freunde. Mit Schiller, Beterfen, Soven und bem ganzen bichterischen Kreis ber Böglinge sehen wir ihn in freundschaftlichem Verkehr; ebenso mit Danneder und Zumsteeg, die beibe ihre Künstlerthätigkeit späterhin der

Berherrlichung des Freundes und seiner Werke gewidmet haben. Wie sprudelnd die Geister des Wiges in dem jugendlichen Akademiker waren, wußten die Freunde aus lebhafter Erinnerung zu berichten; es ist recht im Geiste toller Jugendfröhlichkeit, wenn der Chevalier mit Schiller Wettkämpse der Grobheit anstellt; der scharfe dialektische Verstand Haugs hat es hierin über den schwerfälligeren Schiller gewonnen. Wie munter der fleißige Eleve seine gestrengen Ausseher zu ironisieren verstand, mag man sich von dem gemütlich-geschwäßigen Hoven erzählen lassen. Auch Haugs dichterisches, zumal epigrammatisches Talent wurde von den Freunden schon damals gewürdigt. In die Dessentlichkeit drang nur einiges wenige davon.

Am 22. April 1783 wurde Haug aus der Akademie entlaffen. Er erhielt eine Anstellung als Sefretar und geheimer Rabinetskanzellist im geheimen Ratskollegium; in biefer Stellung blieb er elf Jahre, bis er 1794 jum geheimen Sekretär ernannt wurbe. Wir sind nicht genau unterrichtet, ob er biese Stellung in unveränderter Beise behalten hat, wie aus ben alten Abrefbüchern hervorzugehen scheint, ober ob ber Herzog Friedrich Eugen (1795-1797) ihm neue Amtsverrichtungen gegeben hat, wie der Nekrolog Jebenfalls muß haug als Beamter geschätt gemeint. mesen sein; ber System= und Bersonenwechsel, welcher mit ber Thronbesteigung Ludwig Eugens 1793 eingetreten ift, hat ihn nicht, beziehungsweise nur in vorteilhafter Weise berührt. Ludwig Eugen muß sich seiner sehr gerne bedient und ihn vielfach um sich gehabt haben; Hoven nimmt ben Mund ein wenig voll, wenn er ihn unter den "Hauptgehilfen bei seinen Regierungsgeschäften" nennt.

Am 27. April 1787 verheiratete sich haug mit Luise henriette, einer Tochter bes verstorbenen Lanbichaftsregi= strators Stäudlin. Die Che war die glücklichste. Es ist rührend zu sehen, wie Haug, indem er die Lieber an feine Gattin 1804 als Anhang seiner zweibandigen Gedicht= sammlung veröffentlicht, in der Freude seines Herzens die Vorrebe mit ben Worten schließt: "Die angehängten Lieber an meine Gattin tamen aus vollem Bergen. Sprechen fie wieber jum Bergen, so genügt mir. In jebem Falle mögen fie beweisen, daß mir bas Los einer gludlichen Ghe marb." Ein unparteiischerer Zeuge ist die Teilnahme, welche Haugs Freunde allen freudigen und schmerzlichen Ereignissen in seiner Familie entgegenbrachten. Denn an beiben fehlte es nicht. Die Che mar mit fechs Rinbern gefegnet. Anaben starben in kindlichem Alter. Bon vier Töchtern ift bie jüngste, Amalie, einige Jahre vor bem Bater im le= bigen Stanbe gestorben; ebenso bie Gattin und bie älteste Tochter Charlotte, welche seit 1811 an ben Obertribunalrat Schott verheiratet mar. Die zweite und britte Tochter. Luife und Henriette, haben ben Bater überlebt; in bem Befitz Luifens, welche sich 1830 an ben Major v. Buhl auf Eltershofen verheiratete, maren bie prächtigen Briefe Schubarts, welche burch Friedrich Vischer an Strauß gekommen und von diesem veröffentlicht worden find.

Am 3. Januar 1792 starb Haugs Bater. Er hatte, als einer ber eifrigsten Borkampfer ber litterarischen Bil-

bung in Schwaben, ben Titel eines Hof: und Pfalzgrafen gehabt, ber ihm vom Fürsten von Fürstenberg verliehen worden war. Haug erbat sich noch im selben Monat, in diese Würde seines Vaters eintreten zu dürsen, welche nunmehr in Württemberg von Niemand mehr begleitet werde. Der Fürst von Fürstenberg willfahrte ihm durch ein Diplom vom 5. März; dasselbe ist seltsamerweise 1791 datiert, ob aus Versehen oder mit absichtlicher Zurückdatierung, ist nicht zu erraten. Haug war sebenfalls der letzte, der in Württemsberg diese Würde früherer Jahrhunderte begleitete, mit der unter anderem das Recht verbunden war, andere zu Poeten zu krönen. Ob wohl Uhland, Haugs litterarischer Gegner, aber persönlich mit ihm verwandt und gut befreundet, mit den Worten der Glosse:

Beit gepuberter Beruden, Drauf Bfalggrafen Lorbeern bruden, Steig auf in ber alten Bracht!

bem Haupte ber schwäbischen Antiromantiker einen kleinen Stich hat geben wollen?

Haug war schon 55 Jahre alt, als ihm am 4. Juli 1816 bie Stelle eines Bibliothekars an ber öffentlichen Bibliothek nebst bem Titel eines Hofrats übertragen wurde. Haug blieb in dieser seiner litterarischen Thätigkeit förderlichen Stellung bis zu seinem Tode. Diese litterarische Thätigkeit war ungemein reich und ausgedehnt. Es ist kaum ein Almanach, und sie sprosten damals wie Pilze aus dem Boden, zu dem er nicht Beiträge, zumeist poetische, gesliefert hätte. Er selbst hat in einer Notiz vom Ansang

biefes Jahrhunderts gegen zwei Dupend Almanache und verwandte Zeitschriften aufgeführt, für die er gearbeitet bat; einmal hat er achtzehn Rezensionen zugleich abgeschickt, ein andermal zu sieben Almanachen beigetragen, "um sie nicht bezahlen zu muffen." Unter ben litterarifchen Beitschriften, für die er schrieb, mögen seines Baters Schwäbisches Magazin, ber Deutsche Merkur, Schubarts Chronit, Graters Bragur hervorgehoben werden. Unter ben Rusenalmanachen und Taschenbüchern befinden sich die beiden Antagonisten. Stäublins Blumenlese und Schillers Anthologie (1782), obwohl bei ber letteren haugs Mitarbeiterschaft fraglich und wohl jebenfalls auf Ein Gebicht ("Ebgar an Pfpche") beschränkt ift; auch Schillers Musenalmanach (von 1796 an) enthält Beiträge von Saug. Giner jener Almanache, Langs "Tafchenbuch für häusliche und gesellschaftliche Freuden auf bas Jahr 1801", enthielt auch haugs Bilbnis, von hiemer gezeichnet und von Rahl gestochen. Gang besonbers aber hat sich bas Morgenblatt Haugs lebhaftester Mitwirkung Von ber Gründung besselben 1807 bis zum erfreut. Rahr 1817, wo er sich mit Cotta entzweite und von ber Zeitschrift zurücktrat, bat Saug nicht nur eine unzählige Maffe eigener Produkte, kleiner Gebichte, litterarischer und anderer Notizen im Morgenblatt veröffentlicht, sonbern auch als Mitrebakteur, zeitweise als alleiniger Rebakteur besselben in ber mannigfaltigften Weise fich mit ber Zeitschrift beichäftigt. Seine allenthalben gerftreuten Gebichte vereinigte haug von Zeit zu Zeit in größeren und kleineren Sammlungen. Die erfte maren bie "Sinngebichte" von 1791;

i

am umfangreichsten waren die "Spigrammen und vermischten Gebichte", welche 1805 bei Unger zu Berlin in zwei Bänden erschienen. Die andern teils allgemeinen, teils für besondere Zweige der Poesie ausschließlich bestimmten Sammlungen alle oder auch nur zum größern Teil aufzuführen, würde Mühe und Raum nicht lohnen.

Bei ber Beurteilung von Haugs Poefie ift festzuhalten, baß er, wie bie allermeiften seiner schwäbischen Reitgenoffen, in ber mehr verstandesmäßigen vorgoethischen Beise festgewurzelt war. Bollftändig barüber hinausgekommen ift er nie und hat in bem erbitterten Rampfe, ber im erften Jahrzehnt unseres Jahrhunderts zwischen Klassisten und Romantikern entbrannte, auf ber Seite jener mader mitgefämpft und in Schwaben einen Mittelpunkt ber alten Schule Saug hat fich in verschiebenen Gattungen ber Boefie versucht; aber seine eigentliche Begabung mar ziemlich scharf umschrieben. An bie großen Gattungen hat er sich wohl niemals ernstlich gewagt. Bon epischen Dichtungen find nur fleinere, ber halb-lyrifchen Gattung angebörige Stude unter seinen Gebichten zu finden. Gin eigent= liches Drama ift gleichfalls nicht aus feiner Feber hervorgegangen. Er wollte zwar ein italienisches Drama in Jamben überseten und arbeitete an einer Oper "Bervonte"; beibes aber kann ebenso wenig als bramatische Schöpfung gerechnet werben wie sein Singspiel "Elbondokani", bas Zumsteegs lette Opernkomposition war. Auch innerhalb ber lyrischen Dichtung hatte haugs Talent seine Grenzen. Im ernften Liebe, fei's gereimt, fei's in antiken Magen, hat er fich

vielfach verfucht; häufig nicht ohne Glück. Es half ihm dazu feine Bilbung bes Gehörs, tüchtige Schulung in ber Korm. Bas mit diesen ein mader benkenber, berglich empfindender und treu meinender, mit boben und Tiefen menfclichen Denkens einigermaßen vertrauter Mann als Dichter zu leisten vermag, hat Haug geleistet. Auch Wilhelm v. humboldt hat einem seiner Beiträge zu Schillers Musenalmanach nachgerühmt, daß er "sehr hübsch versifiziert sei und kein gemeines Talent verrate", obwohl er von einem andern hinzusest, er hatte füglich ungedichtet bleiben konnen. Reigt aber Haug sich als einen richtig empfindenden, ge= wandt barftellenden Lyriter, ber fich von Bombaft und unklarer Schwärmerei fern hält, so ift boch bas meifte aus zweiter hand, nachempfunden bald bem einen, bald bem andern Borbilde; selbst die herzlich gemeinten Lieber an seine Frau find von Konventionellem nicht frei. Bei einer solchen Natur, die im Anempfinden und in der Formgewandtheit ihre Stärke hatte, war es natürlich, daß Haug sich in ausgebehntem Maße ber Uebersetzung lyrischer Gebichte zuwandte. hat nicht wenige folche aus dem Englischen, Französischen, Italienischen mit vielem Geschick übertragen, und bas erwähnte Lob Humboldts bezog sich eben auf die Nachbildung eines Betrarcifchen Gebichts. Vor allem aber find zu erwähnen seine Uebersetzungen, oft auch Mobernisierungen von mittelhochdeutschen Minneliebern und Gebichten bes 16. und 17. Jahrhunderts. Die Verehrer des alten Minnesangs werben freilich von haugs Leiftungen mannigfach enttäuscht sein. Mit der konventionellen, abgeblaßten Lyrik späterer

Zeit und untergeordneter Geifter, also mit ber großen Daffe beffen, mas die Minnefängerhandschriften füllt, ging es mohl; flare Form und leichter Fluß ber Worte fonnte bier ge-Anders mit älteren und bebeutenberen Produkten jener Reit. Rann man Kürenbergs Lieber ober Walthers "Unter ber Linben" überhaupt nicht ins Reuhochbeutsche überseten, ohne bag ber feinste Duft abgewischt murbe, fo ist bei haug burch starke Modernisierung die echte Farbe ber Originale boch allzusehr verbeckt worden. Allein man barf nicht vergeffen, bag bas Stubium bes beutschen Altertums noch in den Windeln lag; es mar Verdienst genug, wenn man durch solche Uebertragung nur überhaupt die Aufmerksamkeit wieber auf die altbeutsche Boefie lenkte. Haug traf barin mit unserem Landsmann Gräter und mit ben Romantikern, seinen Antipoben, zusammen, und es mag neben ihnen auch ihm fein Anteil an bem Ruhm gewährt werben, welcher ber Grenzscheibe bes 18. und 19. Sahrhunderts für die Wiebererwedung begrabener herrlichkeit gebührt. Seinem eigentlichen Talente ruden wir näher mit seinen leichten, ber Feier bes fröhlichen Augenblicks gewidmeten Liebern. Seine Mufe fehlte nicht leicht bei einem frohen Anlasse in befreundeten Kreisen, und ein sehr großer Teil seiner Gedichte sind Gelegenheitsgedichte. Wein und Liebe, zumal ben erstern, hat Haug in vielen fröhlichen Liebern besungen. Unermüblich ist er im Bariieren bes ewia neuen Themas vom Durst und vom Trinken; manchmal ermübet auch ber Lefer früher als ber Dichter. Denn im ganzen fehlt ben leicht hingesungenen, meist auch auf bekannte Melodien gedichteten Liebern ber erhabene Schwung, ben das Trink- und Weinlied, soll es nicht zur bloßen Berzherrlichung der burschikosen Fibelität werden, notwendig braucht. Er zeigt sich hier als ein Mann der älteren Manier, welcher solche Gegenstände fast nur in burlesker oder anakreontisch tändelnder Weise zu behandeln weiß; auch wo der Dichter, wie in seinen "Sechs Herbstliedern", ernstere Töne dionysischer Feier anstimmen will, glückt es ihm nicht ganz, wie ein Vergleich etwa mit Mörike's "Herbstseier" sofort zeigen kann.

Zwei vielfach von Haug kultivierte Nebengattungen ber Poesie find die Fabel und das Rätsel. Dem scharfen Ver= stande, dem schlagenden Wiz des Dichters mußten solche Gat= tungen zusagen und gelingen, in welchen, wie in diesen beiden, die Auffindung von Aehnlickkeiten und Wortanklängen, bas Treffen glücklicher, scharf zugespizter Wendungen, bas Anbeuten eines Gegenstands burch einen mit scharfem, schnellem Blick erwählten anderen von großer Wichtigkeit ift. und Spigramm haben so manches Gemeinsame. Lessing war Meister in beiben, wie er auch bas turze scherzhafte Ge= bicht in seiner Art vortrefflich kultiviert hat. So barf es nicht verwundern, wenn wir Haug als Epigrammatiker ungemein thätig finden. Ja wir betreten bamit bas Gebiet seiner spezifischen Begabung. Seit Logau wird kein beutscher Dichter gelebt haben, ber biefes Keld so fleißig, außer Leffing und Kästner kaum einer, der es mit so viel Glück be= baut hätte. In den meisten Källen erscheint sogar Haug's epigrammatisches Talent bem seiner Borganger überlegen.

Vor allem gilt das Gefagte, wenn wir hier nur das witige Epigramm in's Auge fassen, bas ernste — in ber Art von Schillers Votivtafeln u. ä. — außer Betracht lassen, wie= wohl Haug auch in der letteren Gattung Treffliches geleistet hat. Die Menge von Haugs Epigrammen war jahllos; in einem Briefe, mo er über neue bichterische Erzeuaniffe feiner Feber berichtet, fest er bingu : "Epigramme gabl' ich nicht hieber, benn bie ergeben fich überall." Die Gabe ber Improvisation ftand ihm im höchsten Mage zur Berfügung, mit ihr die Erkenntnis frember Gigenheiten und Lächerlichkeiten; und so gab es kaum eine Situation bes Lebens, welche ihm nicht Epigramme abgelockt hatte. Daß von diesen Kindern des Augenblicks, durch die er sich zu einem beliebten und gefeierten Gefellschafter machte, die allermeisten im Strome ber Zeit untergegangen fein werben, läßt fich wohl vermuten. Dennoch find burch ben Druck viele hunberte berselben aufbewahrt worden. In brevitate labor. hat haug als Motto über biefe Gebichtchen geschrieben: wir durfen hinzuseten, daß man ihnen diese Mube nicht anmerkt. So leicht und felbstverständlich erscheint fast überall ber ins Schwarze treffenbe Wig, daß man leicht versucht sein könnte, statt bes obigen Mottos vielmehr zu setzen: "In ber Beschränkung zeigt sich erst ber Meister." Scharf und Schlag auf Schlag fallen die Hiebe — freundschaftliche hiebe zwar, benn haugs Wit hat nichts Boshaftes und Wehthuendes —; in der größten Kurze ist ein netter, run= ber Gebanke, ein feiner Wit ausgesprochen. ber Personen und Gegenstände, beren sich haugs Wit bemächtigt hat, auch nur annähernd zu stizzieren ober zu klassifizieren ist hier ebenso unmöglich, als die Arten bes Wipes und Humors, welche vom gewöhnlichen Wortspiel an alle vertreten find, näher zu bestimmen. Bekannt find die zahlreichen Spigramme auf Trinker, zu benen meistens ber bem Beine fehr ergebene Beterfen figen mußte. Cotta hatte für diesen Mann, der bei gutem Talent und reichem Wissen nur recht geringes geleistet hat, das harte Wort, daß er "durch sein Trinken gang entmenscht" sei. haug faßte bie Sache mit seiner liebenswürdigen Milbe an. Der Freund mußte unter ben Namen Bibus, Potor u. ä. zu vielen Spigrammen berhalten. in benen unter dem Wite der Ernst doch nicht felten bervorsieht. Noch bekannter sind, auch durch mancherlei Nachbilbungen, beren keine bas Original entkernt erreicht hat, haugs "hundert hyperbeln auf herrn Bahls große Nase", später um ein zweites Hunbert vermehrt; auch zu biesen hat ein Stuttgarter ben Stoff geliefert. Nicht allein die hyperbolische Darstellung, beren sich Haug auch sonst mit Blud bedient hat, wirkt hier unwiderstehlich komisch; noch frappanter find die höchst geistreichen Paradoxien. Gine Bergleichung mit ben Xenien des befreundeten Schiller ist lehr= reich, auch wenn man von dem verschiebenen Tone beiber Dichter absieht. Hat Schillers erbarmungsloser With bie zeitbewegenden Elemente in allen Teilen und in ihren Tiefen getroffen, find seine Xenien mit bem reichsten Reitgehalt erfullt, scheint ihre ganze Haltung sie schon voraus bem Geiste bes 19. Jahrhunderts zuzuweisen: so hat Haug fast aus= nahmslos nur die allgemeinen, zeitlosen Schwächen des Men-

ichen jum Gegenstand feines Wiges gemacht: Berfonen und Dinge, benen man kaum eine andere Perude aufzufepen braucht, um sie beliebig von einem Jahrhundert in das anbere rüden zu können. Darin hängt Haug noch mit älterer Dichtungsweise und Denkart zusammen und weist wiederum aufs beutlichste auf Lessings kleine poetische Versuche zu= rud. Wie bieser, hat Haug sich auch mit Leben und Dichtungen seiner Vorgänger befaßt. Ihm und seinem Freunde Friedrich Weißer, ber gleichfalls als Epigrammatiker fruchtbar war, verbanken wir die "Epigrammatische Anthologie," welche bei Orell Füßli u. C. in Zürich 1807—1809 in zehn Bänden erschien; eine fehr umfassende Auswahl aus ben Werken ber verschiebenften alteren Spigrammatiker Deutschlands. Auch kleine Züge in ber Ausführung erinnern bei haug nicht felten an die Manner vor Goethe und Schiller, an Hageborns, Gellerts, Lessings Zeiten. bas mit ben Hauptgattungen seiner Dichtung zusammen, so finden sich Anklänge an ältere Manier auch außerdem bei ihm; namentlich Klopstocks Anregung ist in seiner ernsten Lyrik oft genug sichtbar.

Fanden wir Haugs Talent in den meisten Gattungen nicht über das Niveau guter und tüchtiger Widergabe frember Anregungen hinausragend, in einer dagegen unstreitig bedeutend, ja kaum von einem andern erreicht, so ist es notwendig, hinzuzufügen, daß dieses Talent getragen wurde von einer durchaus liebenswürdigen, harmlosen und geistreich jovialen Persönlichkeit. Die Gabe, angenehm zu unterhalten, burch hineingeworsene zündende Witze das Gespräch zu beleben,

bie freundliche Milbe und die kindliche Gutherzigkeit, welche nie verlegen wollte, erwarben ihm Freunde in reicher Rahl. Bie gludlich sein Familienleben mar, habe ich ermähnt. Saug war gastfrei und man suchte gerne sein haus auf, wo außer bem Hausherrn, Weib und Kindern auch feine Schmägerin. bie als berühmte Sangerin fich ben schmeichelhaften Uebernamen "Mara" erworben hatte, einen weiteren Anziehungspunkt bilben mochte. Daß ber Umgang haugs nicht bloß zu vergnügter Unterhaltung, sonbern auch zu ernstem Gebankenaustausch gesucht murbe, bafür bürgen bie Namen seiner Freunde. Der von den jungen Karlsschülern bewunderte und bemitleibete Schubart hielt viel auf Haug und nannte ihn einen "töftlichen Jungen". Mit ben Jugenbfreunden verband ibn ein bauernbes treues Verhältnis. So mit Conz, ber ihm freilich örtlich ferner gerückt mar; so mit Betersen, mit bem ihn jebenfalls nicht bloß gemeinsamer Wirtshausbesuch verband, benn Saug hat an bem Verstorbenen in einer ebenso feinen und geistreichen als herzlichen Elegie die Gigen= schaften bes Freundes und bes Gelehrten gerühmt. Auch zu bem ferne weilenden Schiller, ber mit ihm nur während seines furzen Aufenthalts in Schwaben von 1793 auf 1794 wieber personlich zusammentraf, unterhielt haug angenehme Beziehungen. Durch ihn wandte fich Cotta 1793 an Schiller mit ber Bitte, ihm ein Werk in Verlag zu geben. Durch Haug fandte Cotta ben Wallenstein an bas Stuttgarter Theater; burch ihn ließ die Direktion besselben Schiller um mehrere seiner Bühnenftude bitten, und hinwieberum fandte Saug feinen und Zumsteegs Elbonbokani an Schiller mit ber Bitte um

Befürwortung bei ber Weimarer Buhne. Nach Schillers Tode war haug überall bemüht, des Freundes Andenken zu beleben; er half 1808 Danneckers Antikensaal burch bie Erinnerung an Schiller einweihen und war bei ben Stuttgarter Schillerfesten mit ganger Seele beteiligt; auch mit Nachträgen zu Schillers Biographie mar er beschäftigt. Unter den Freunden späterer Zeit steht Matthisson in erster Dieser kam zuerst 1787 auf seiner Reise nach ber Schweiz burch Stuttgart, wo er bei August hartmanns Eltern einige Tage wohnte. "Diefer Aufenthalt", erzählt er felbst von sich, "begründete zugleich fein Freundschaftsverhältnis mit bem trefflichen Dichter Saug, ber, ebenfo vielseitig als unerschöpflich, in ber Kolge fich einen bebeutenden Rang unter ben Lieblingen des geschmackvollern Bublikums erwarb". Der im Umgang mit fürstlichen Versonen mehr als gewandte Matthison gewann bei mehrmaligem Aufenthalt in Stuttgart mit feiner Fürstin von Dessau die Gunft König Friedrichs, ber ihn endlich nach ihrem Tobe mit bem Titel eines geheimen Legationsrats zum Mitglieb ber Hoftheaterintendang und zum Oberbibliothekar ernannte. In dieser Stellung, die er von 1813 bis 1828 begleitete, trat er haug balb auch amtlich näher, mit bem ihn seit feinem erften Besuch ein freundschaftlicher Briefmechsel verbunden hatte. Ihre Freundschaft war wirklich innig und herzlich. Da Matthisson auch in feiner neuen Stellung öfters auf Reisen mar, so haben wir für biese Freundschaft eine Reihe gahlreicher, bis zu haugs Tob herabreichender Dokumente in Haugs Briefen an Matthisson. Anfangs

mitunter etwas überschwänglich nach der Art der Zeit, gewinnen diese Briefe später einen sehr ansprechenden jovialen Zug. Alle möglichen Dinge des täglichen und litterarischen Lebens gehen da an uns vorüber. Haug besorgt die Korrektur von Matthissons Anthologie, er teilt ihm litterarische Neuigkeiten und Pläne mit, unterhält ihn von den Vorkommnissen auf der Bibliothek und macht ihn zum Mitwissenden von eigener Freude und eigenem Leid der verschiedensten Art.

Auch von eingeborenen Schwaben scharte fich um haug ein reicher Freundeskreis. Es war noch bas alte Stuttgart, wo alles, was Anspruch auf Geist und Witz zu machen hatte, bei weit geringerer Einwohnerzahl und kleineren Entfernungen viel leichter jusammen tam als jest. Gegenseitige Gastfreiheit und freie Geselliakeit verband ba geistreiche Männer ber verschiebensten Lebensstellungen. Da war haugs alter Freund, ber Ronfistorialsekretar Gruneisen; seinem Sohn, bem fpäteren Oberhofprediger, hat hang viele Freundschaft entgegengebracht, die biefer nicht unvergolten ließ; ba war Haugs Mitarbeiter Beißer, ba ber vortreffliche Bräfident Georgii, der sich den Namen des "letten Württembergers" erworben hat; weiter August hartmann, Reinbed, Huber, Schorn, Schwab, Dannecker, Schlotterbed, Rumsteeg, Rapp, Ritter, Duttenhofer, von vielen andern zu schweigen. In ihrer Mitte mar haug ber hochverehrte, stets gern gesehene Freund, zumal bei ben sommerlichen Regelabenden in Georgiis Garten, welche die meisten der Genannten und noch einige von der Zeit vergessene Vertreter ber altwürttembergischen Traditionen vereinigten und beren Diarium sich unter ben Handschriften der Stuttgarter öffentlichen Bibliothet befindet. An den Anekboten, welche noch aus jener Zeit Stuttgarts im Umlauf sind, hat Haug seinen redlichen Anteil. Ueber den Rahmen der Privatfreundschaft hinaus ging Haugs Wirksamkeit für den Stuttgarter Liederkranz, an dessen Versammlungen er sleißig Anteil nahm und dem er noch in späten Jahren manches Gedicht geschenkt hat.

Auch nach auswärts fehlte es bem regsamen Schriftsteller nicht an zahlreichen und wertvollen Verbindungen, zu benen ihm längere Zeit schon seine Stellung als Rebakteur bes Morgenblatts, später bie an ber Bibliothek verhelfen mußte. Flüchtig zwar und ohne Folgen war die Befannticaft Goethe's, bie Saug 1797 machte, nachbem er achtzehn Jahre zuvor unter Goethe's Augen zum Chevalier ber Karlsschule erhoben worden mar. Dagegen mar zwiichen ihm und Jean Paul offenbar ein näheres Berhältnis; auch mit Rustinus Kerner war er in Verbindung, mit Uhland ohnehin burch Berschwägerung verwandt. Haug war auch perfonlich bemüht, fich mit ben Dichtern bes Auslands im Berkehr zu erhalten. Im September 1825 unternahm ber 64jährige eine Reise nach heidelberg zu Boß, dem uner= schütterlichen Ritter bes Klassismus; mit ihm erinnerte er sich bes trefflichen heinrich Bog, ber bem Bater im Tobe vorangegangen mar; er versicherte, er werbe ben Besuch bei Boß nie vergessen. Bon Heibelberg ging es nach Karls: ruhe zu Hebel; in dem Pralaten vermißte Saug die frühere

Heiterkeit bes "Hausfreunds", aber boch sei ber alte Husmorist in ihm nicht ausgetilgt gewesen. Nachdem er Straßsburg besucht hatte, reiste Haug 1827 nach Nordbeutschland, wobei er Leipzig, Dresben, Weimar, Berlin berührte. Uebersall wurde ber liebenswürdige alte Herr mit Freude und Achtung aufgenommen.

Das Jahr 1828 war noch ein Freudenjahr für Haug. Am 11. Februar fand die Säkularfeier von Herzog Karls Geburtstag statt, zu welcher Haug die Freunde von überall her zusammen zu treiben beslissen war und welche er selbst burch die Gabe feiner Muse verschönert hat. Es war ihm nicht mehr vergönnt, ein weiteres biefer Feste mitzumachen, welche noch burch eine Anzahl von Jahren die bankbaren Schüler Karls jährlich vereinigten. Unerwartet schnell machte eine Lungenlähmung bem Leben bes 68jährigen Mannes am 30. Januar 1829 ein Ende. Die Trauer über haugs Tob war allgemein. Die Teilnahme Stuttgarts zeigte sich bei seinem Begrabnis am 3. Februar; ber spätere Pralat Dettinger hielt als Vitar ihm die Rebe und ber Liebertranz sang ein von haug selbst gebichtetes Lieb. Derfelbe Ber= ein veranstaltete am 24. März eine öffentliche Tobtenfeier für Haug, bei welcher Reinbeck die Rede hielt. benderes Denkmal sollte ihm durch die Ausgabe seiner Werke geschaffen werden. Ursprünglich war von haug selbst Matthisson zum Herausgeber bestimmt gewesen. Seine Uebersiedlung nach Wörlit verhinderte ihn baran. Weißer, Uhland, Schwab und ber Oberbibliothekar Moser unternahmen statt seiner die Arbeit. Es waren sechs Bände geplant; aber das Unternehmen stockte, und es kam erst im Jahr 1840 eine Auswahl in einem Band heraus, welcher mit Haugs Bildnis nach einem Basrelief Danneckers geziert ist; ber letzte Herausgeber war Karl Grüneisen. Der eine Band ist genügend, um einer Nachwelt, beren Geschmack ein sehr wesentlich anderer ist, durch eine Auswahl des Besten das Bild eines Schriftstellers festzuhalten, der im Kleinen groß gewesen ist und es nicht verdient hat, ganz vergessen zu werden.

## Uhlands Beziehungen zu ausländischen Litteraturen.

Unter ben hervorragenden beutschen Dichtern unseres Jahrhunderts ist wohl Uhland berjenige, bessen Wirkung fich am meisten auf Deutschland beschränkt hat. Es ist bas gewiß kein Tabel für ihn; benn es wird bas notwendig ber Kall sein müssen bei solchen Dichtern, wie er sie felbst ein= mal als die "mittleren" bezeichnet hat, welche nicht durch bie tiefe fachliche Bebeutung ihrer Gegenstände ober burch revolutionare Neuheit wirken, sondern beren Größe in der spezifisch poetischen Form und Stimmung liegt. Wenn aber Uhland nicht zu den Dichtern für die Welt gehört, so hat er boch für seine Poesie sich nicht an die Grenzen ber beutschen Nation gebunden — bas hat noch keiner von unsern wirklich großen Dichtern gethan — und hat auch wissenschaftlich sich mit frember Litteratur beschäftigt. Auf ben engen Zusammenhang zwischen seinen Studien und seiner Dichtung haben icon andere oft genug hingewiesen. Aber eben in Beziehung auf die bichterische Verwendung fremder Stoffe erweist sich Uhland als echter Dichter. Er erscheint nie bloß als Anempfinder ober als virtuofer Nachahmer frembländischer Poesie, sondern fremde Stoffe und Formen haben bei ihm durchaus das Medium seiner fräftigen diche terischen Individualität passieren müssen.

Uhlands wissenschaftliche Thätigkeit ist in ihrer vollen Bebeutung erst nach seinem Tod bekannt geworden. Die Schriften über Walther von der Bogelweide und den Mythus von Thor waren als vorzügliche Leistungen und bebeutende Förderungen der Wissenschaft allerdings bekannt. Der Aussatz über das altfranzösische Spos aber lag in Fouqués Zeitschrift "die Musen" so gut wie begraben, und von Uhlands Lebenswerk, der Volksliedersammlung, waren zwar die Texte erschienen, noch sehlte aber, was den tiefsten Sinblick in die Genauigkeit und Feinheit seines Schaffens gewähren konnte, die Abhandlung und die Anmerkungen zu benselben.

Erst die acht Bände "Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage", welche seine drei germanistischen Freunde W. L. Holland, A. Keller, F. Pfeiffer herausgegeben haben, konnten uns eine genauere Kenntnis des Gelehrten Uhland vermitteln, und diese Beröffentlichungen müssen die höchste Achtung vor ihm erwecken.

Mit einer weisen Beschränkung, die für ihn kein Zwang war, denn sie ging aus seinen tiefgewurzelten poetischen Neigungen hervor, hat Uhland lediglich die mittelalterliche Poesie zum Gegenstand seiner Forschung gemacht. Die Poesie: diesen Begriff betont er mehr als einmal; mythoslogische oder litterarhistorische Gesichtspunkte stehen ihm in

zweiter Linie. Und innerhalb der Boesie ist es wieder in erster Linie bie volkstümliche Dichtung, mas ihn beschäftigt. In dieser letteren Beziehung kann man ihn mit dem befreundeten und menschlich ihm ähnlichen Jakob Grimm vergleichen, wenn er in der liebevollen Ausarbeitung seiner Werke mehr bem jüngeren Bruder Wilhelm ähnelt. liegt bem Gegenstande biefes Auffages ferne, bas Gefagte in bezug auf Uhlands beutsche Studien auszuführen, mo es sich am schönsten zeigen und verfolgen ließe. Ich muß mich hier auf bie Behandlung außerdeutscher Gegenstände beschränken. Frembe Litteraturen spielen allerdings, wie bas bei ber Behandlung bes Mittelalters gar nicht anbers möglich ist, auch in jene Auffätze und Vorlesungen über die beutsche Poesie herein, sei es, daß die altwordische Mythologie und helbensage als erfter Teil ber "Sagengeschichte ber germanischen und romanischen Bölker" vorgetragen wird, sei es, daß in benselben Vorlesungen die altfranzösische helbenfage behandelt ift, welche in ihren beutschen Uebersetungen und Bearbeitungen auch im zweiten Teil ber "Ge= schichte der altbeutschen Poesie" vorkommt, sei es endlich, daß in den Arbeiten über das Bolkslied mit einem staunens: werten Aleise die verschiedensten fremden Lieder, namentlich solche bes ffandinavischen Rorbens, berbeigezogen und mit Glud verwertet sind.

Uhland hat sich aber in einigen wenigen Arbeiten auch ausschließlich mit ber außerbeutschen Poesie bes Mittelalters befaßt. Gleich seine erste gelehrte Arbeit gehört baher und war ein Meisterstück. Ich meine ben Auffat über bas alt-

französische Epos, welcher in ber von Fouqué und Neumann herausgegebenen Zeitschrift "die Musen", 1812, 3. Quartal, erschien, und welchem im nächsten hefte "Broben" bagu nachfolgten; beibes in Uhlands Schriften, Bb. 4, wieber abgebruckt. Der Auffat ift die Frucht des Aufenthalts in Paris von 1810 und 1811 und gibt bas beste Zeugnis bafür, wie vortrefflich Uhland biesen nur breivierteljährigen Aufenthalt ausgenütt hat. Ohne die bequemen gedruckten Hilfsmittel unferes Jahrhunderts, zumeist durch mühevolles Studium ber in bem unvergleichlichen Bücherschape ber Nationalbibliothet angehäuften Sanbidriften, gelang es ihm, einen tiefen Ginblid in bas Wesen und bie Geschichte bes altfranzösischen Epos zu gewinnen. Die Fachmänner wissen ben Wert bes Auffațes zu schäten, ber unter bie grundlegenden in jenem damals noch kaum betretenen Litteraturgebiete gehört. Uhland hat hier schon gang bunbig ben durch spätere Forschung nur bestätigten Nachweis geführt, baß und wie die auf der Karlssage rubenden, für den Gesang bestimmten, in Tiraden aus vers communs gedichteten Chansons von ben bretonischen, jum Lesen gebichteten, in furzen Reimpaaren verfaßten Contes verschieden sind; auch ber Nachweis ist schon von ihm geführt worden, daß jene karolingischen Spen nicht, wie früher angenommen wurde, auf der sogenannten Turpinischen Chronik beruhen.

Ein anderes Werk führt in den skandinavischen Norden, die "Sagenforschungen". Von diesen hat Uhland selbst bloß den ersten Band erscheinen lassen, welcher den "Mythus von Thor nach nordischen Quellen" behandelt (Stuttgart und

Augsburg, Cotta 1836). Ihm sollte ein zweiter über ben Mythus von Obin nachfolgen; eine Sinleitung bazu schrieb Uhland schon 1837, und in seinen Briefen erwähnt er bas Borhaben noch öfters. Aber erst in seiner spätesten Zeit, wie bas aus ber Handschrift und aus manchen Citaten hervorgeht, hat er bie Abhandlung selbst niedergeschrieben; es ist wohl tein Grund, dieselbe für unvollendet anzusehen, aber sie erschien nicht mehr zu Uhlands Ledzeiten. Erst fünf Jahre nach seinem Tode wurde sie, zusammen mit der über Thor, als sechster Band der Schriften veröffentlicht.

Die Abhandlung über Thor erschien ein Jahr nach J. Grimms Mythologie. Ihre Anlage ist aber eine ganz anbere und vollkommen selbständige. Die deutsche Mythologie ist gang bei Seite gelaffen; es werden bie einzelnen alt= nordischen Mythen von Thor erzählt, im ganzen aufsteigend von ben sofort verständlichen zu ben schwierigeren, verwidelteren, burch freiere poetische Buthaten getrübten. Die finnige, einen echten Dichter von feinem Berftändnis für bas Volkstümliche verratende Art, wie Uhland diese Mythen erklärt hat, ift längst bekannt und geschätt, wenn auch die naturalistische Mythenerklärung, von der Uhland hier ein hervorragendes Beispiel gegeben hat, die Wiffenschaft nicht mehr wie früher beherricht. Manches ist geradezu unübertrefflich; andere jener Mythen aber, beren Erklärung Uhland felbst als keineswegs sicher bekannt hat, hätten auch jeben anbern Erklärer zur Berzweiflung bringen muffen.

Swischen biefer Abhandlung und ber über Obin liegen etwa zwanzig Jahre, in welchen manches für norbische und

beutsche Mythologie geschehen ift. Das merkt man bei ber Lekture ber zweiten Abhandlung beutlich. Sie geht mehr snstematisch vor; verglichen mit der früheren Methode des langsamen Vorwärtsschreitens von einer Mythenerzählung zur andern ist mehr Rasonnement und Diskufsion im großen Es ist überhaupt, mas bei ber Darstellung ber angestellt. von dem mythologischen System der Nordländer in den Mittelpunkt bes Gangen gestellten Gottheit nicht anbers möglich war, die nordische Mythologie insgesamt in Betracht gezogen; namentlich ber Abschnitt über die Banen ist beachtungswert. Bon der Naturerklärung, die beim Thôrmythus Mittelpunkt und Endpunkt bes Ganzen mar, ist hier vollständig abgesehen. Uhland scheint an eine Naturbebeutung Obins gar nicht geglaubt ju haben, schon in ben Borlesungen über Sagengeschichte (Schriften 7, 64) ist eine folche zurudgewiesen. Gin bezeichnenber Unterschieb gegen jene Borlefungen über Sagengeschichte, welche schon vor ber Schrift über Thor, im Jahr 1831 und 1832, gehalten wurden, liegt in der farten hereinziehung des hiftorischen und geographischen Elements, welche nunmehr versucht wird. In den Vorlefungen sind die Vanen lediglich als Natur= mächte bargestellt; im Obin wirb auf ihren Zusammenhang mit Schweben, wie auf ben Obins mit Danemark und bem Kestland hingewiesen; ja es wird der kühne Versuch gemacht, Frenjas Halsband Brisingamen aus einer Form Brysingamen zu erklären, als das "preußische", aus bem Bernstein ber eftnischen Rufte gefertigte; Bragi, ber in ben Vorlefungen noch als Afe erschien, wird nunmehr für einen erst fpäter in die Asenwelt eingebrungenen Stalbenurvater erklärt, was auch die neuere Forschung gebilligt hat. Durch solche Züge klingen Uhlands Forschungen schon bebeutsam an spätere nordischer Gelehrter (ich nenne Bang, Henry Betersen, Bugge) an, welche, wenn man auch gewiß sehr viel davon abziehen darf, das Gebäude der altnordischen und der von Grimm daran angelehnten deutschen Mythoslogie bebeutend erschüttert haben.

Was Uhlands Mythenforschungen charakterisiert und ihnen in ihrem bescheibeneren Umfang einen Vorzug vor ben großartigeren, aber auch öfters in der Irre gehenden Jakob Grimms verleiht, das ist eben jene Beschränkung auf die nordische Sage. Uhlands Forschung ist stets behutsam und vorsichtig; von den überkühnen Gleichungen, die wir in Grimms Mythologie sinden, ist dei Uhland nichts wahrzusnehmen. Diese Vorsicht spricht sich, um nur zwei Sinzelsheiten zu erwähnen, aus, wenn Uhland Grimms Beziehung der mittelhochdeutschen Personisikation des "Wunsches" auf Odin (Oski) zurückweist"), und noch viel später, wenn er dem begeisterten Franz Pfeisfer gegenüber seine schweren, in der Folge glänzend gerechtsertigten Bedenken wider die Schtheit des bekannten althochdeutschen Schlummerliedes außsspricht").

Sehen wir zu ber bicht erischen Behandlung frember Stoffe bei Uhland über, so ist auch hier in der Hauptsache jene Beschränkung auf die mittelalterlichen Bölker und Litteraturen wahrzunehmen, aber doch nur in der Hauptsache. Allerdings hat Uhland nur selten Gegenstände aus dem

Altertum ober aus ber Gegenwart behandelt. Die letteren beschränken sich, wenn ich meinem Programm gemäß bie Gebichte über beutsche Zeitgenoffen, wie Wilhelm Sauff, Gangloff, die poetischen Freunde Kerner, Mayer u. a. ausnehme, auf die beiben hauptfächlich von politischer Sympathie eingegebenen Gebichte Miciewicz (1833; S. 470 f. ber 59. Aufl. der Gedichte von 1874) und die Bidassoabrude (15./16. März 1834; Geb. S. 289 ff.); wozu man noch die ihrer ganzen Manier nach vereinzelt unter Uhlands Gebichten stehende Mahberin (9. Februar 1815; Geb. S. 238 ff.) ftellen fann, als Bearbeitung einer zeitgenöffischen Zeitungsanekbote, sofern nämlich die zu Grund liegende Geschichte sich in Frankreich begeben haben soll. Die beiben lettgenannten Gebichte find bekannt genug, die Bibaffoabrude mit Recht berühmt, die Mabberin von 28. 2. Holland zum Gegenstand einer kleinen Monographie gemacht (Tübingen 1874); bas Gebicht auf Midiemicz, welches ben Dichter als Burgen für die noch nicht ganz untergegangene Größe seines Vaterlandes begrüßt, ift erft von Holland aus dem handschriftlichen Nachlaß Uhlands herausgegeben worben.

Dagegen spielt bas Altertum, wenn man näher zussieht, boch keine so völlig bebeutungslose Rolle bei Uhland. Der Orient allerbings, einschließlich ber biblischen Stoffe, ist in Uhlands Gedichtsammlung ganz unvertreten. Unter bem handschriftlichen Nachlaß finden sich drei in den gewöhnlichen modernschristlichen, zum Teil noch an Klopstock gemahnenden Tönen gehaltene Gedichte "Simeon", "Jesu

Kreuzestob", "Jesu Auferstehung und Himmelfahrt" 3), welche bezeichnenberweise alle aus dem Jahr 1801, also ber Zeit der Konfirmation stammen. Später hat der religiös, aber nicht konfessionell gesinnte Uhland sich solcher Stoffe gänzlich enthalten; zu der bekannten "Bitte" an die geistlichen Dichter (18. Juni 1816; Ged. S. 41), ihren bekannten Ton "nicht länger zu führen", läßt sich nunmehr noch eine Aeußerung Uhlands aus seinem Stilistikum fügen, in welcher er die Schwierigkeit, ja Bedenklichkeit biblischer Stoffe für die Poesie sehr klar barthut 4).

Das klassische Altertum, seine Stoffe und Formen, nehmen einen etwas größeren Raum bei Uhland ein, als man zunächst benten sollte. Er hat sich auf ber anatolischen Soule zu Tübingen einen sehr auten Schulfack geholt und war, wie man da und bort lesen kann, ein sehr gewandter Jünger ber jett verschollenen Kunft, lateinische Berse zu Otto Jahn (L. Uhland, S. 109 ff.) hat zwei Broben dieser Kunft veröffentlicht, eine in Distiden, die andere in sapphischen Strophen, beide aus dem Jahr 1803; ein weiteres sapphisches Gebicht, Ende 1802 verfaßt, ift mir handschriftlich bekannt. In ben sapphischen Dben hat bas offenbar minder gewohnte und größern Zwang auflegende Bersmaß zu manchen Härten geführt. Die Di= sticken aber sind höchst elegant und graziös gemacht. seinen beutschen Gebichten, soweit sie in seine Sammlung aufgenommen find, hat fich Uhland antiter Bersmaße gang enthalten; nur das Distichon ist in der Abteilung "Sinn= gebichte" (Gebichte, S. 109 ff.) öfters verwendet, aber teines ber Gebichte geht übers Jahr 1814 herab. In ben un= gebruckten ober wenigstens nicht in bie Sammlung aufgenommenen Gebichten aus Uhlands Jugendzeit finde ich antike Maße häufiger verwendet, aber auch als Ausnahme; öfters bas Distiction, in einem Versuch aus dem Jahr 1800 ("Scipios Wahl", f. unten) ben Hexameter, einmal in einem Gebicht von 1805 die sapphische Obe, in der Klopstockischen, bei ben beutschen Poeten jener Zeit nicht feltenen Form, bie den Dactylus im ersten Bers als ersten, im zweiten als zweiten, im dritten als dritten Ruß hat, zweimal (1805 und 1807) freie Ahnthmen in Goethes Weise. Es ist für Uhlands spätere Neigung zum Reim charakteristisch, daß er eines ber beiben lettgenannten Gebichte später mit Reimen versehen hat (jest Nr. 5 in dem Cyklus "ber Königssohn", Gebichte, S. 386 f.; vgl. Jahn, S. 121).

Auch die Stoffe des klassischen Altertums sind in Uhlands dichterischen Anfängen mehrsach vertreten. Er hat im Jahr 1800 eine Partie aus Silius Italicus unter dem Titel "Scipios Wahl" in Hexametern übersett; in die folgenden Jahre, ohne daß eine genauere Datierung möglich wäre, fällt die Uebersetung von Senecas Thyestes, welche Keller in seinem an interessanten Aufschlüssen überaus reichen Buche über "Uhland als Dramatiker" (S. 18 ff.) mitgeteilt hat. Vier Jahre später hat er eine Tragödie "Achilleus Tod" geplant, schon in der Zeit, da romantische Stosse mächtiger auf ihn einwirkten, wie er denn dieser Einwirkung es selber zuschreibt, daß der Plan liegen blieb (Keller, S. 70). Eine etwas phrasenhaft ausgeführte Vision ist "Marius auf Karthagos Trümmern" von 1801; in den bacchischen Ideenkreis stellt sich der junge Dichter mit mehr Glück in einer "Dithyrambe" von 1803; von 1810 ist ein Distichon "Hero und Leander", dem wohl wegen seines Mangels an einer Pointe die Aufnahme in die Gedichtsammlung verweigert wurde; und ein Jahr später nimmt ein Sonett "die neue Thetis" wenigstens in Form einer leichten Anspielung Bezug auf antiken Mythus. In den ersten Ausgaden der Gedichte stand auch noch das Distichon "Helena", zuerst in Kerners Almanach auf 1812 abgedruckt (Jahn, S. 126).

Nicht bebeutenber an Bahl, wohl aber an Gehalt, als biese aus der Gedichtsammlung ausgeschlossenen Versuche find die in sie aufgenommenen. Hier sind die epigramma= tischen Distiden Adill (2./3. Dez. 1809; Gebichte S. 109): Narcif und Echo (3. Dez. 1809; Geb. S. 110, wozu aber noch mehrere ungebruckte gehören), Die Götter bes Alter= tums (24. Juni 1814, Geb. S. 110) zu nennen, woran fich, wenigstens feiner Nomenklatur nach antik, Amors Pfeil (14. September 1810; Geb. S. 113) anreiht. In allen biesen entspricht bem antikisierenden Inhalt auch die metrifche Form. Aber auch bas Sonett In Varnhagens Stamm= buch (27. Februar 1809; Geb. S. 126 f.) hat, und mar in der glänzenosten und feinsten Beise, eine antike Sage bearbeitet. Ganz frei erfunden, aber aus aut antiker An= schauung heraus, ift Die Bilbfaule bes Bacchus (8. Dez. 1814; Geb. S. 314 ff.), und noch am 26. Nov. 1829 ift bem Dichter sein bedeutenoster Wurf auf dem Gebiet antifer Stoffe, Ver sacrum (Geb. S. 379 ff.), geglückt.

will nicht wiberkauen, mas über dieses wirklich großartige Gebicht hin und wider geschrieben worben ift. Aber ich möchte ben Grund, warum bieses Gebicht weitaus bie an= bern antiken Gebichte Uhlands überragt, eben in ben tiefsten Neigungen bes Dichters suchen. hier ift keine fein ausgebildete, in klassischer Marmorkälte sich darstellende antike Rulturwelt, hier ist jungfräulicher Boben alten Volkstums, ber am Tiber und am Rhein, an ber Nordsee und am Inbus ben gleichen Erbgeruch ausströmt. Die einfachen, großen Rüge beroischer Borzeit hat Uhland mit genialster Meister= schaft aus ben Notizen römischer Siftoriker wieberhergestellt; sie sind im tiefsten Wesen keine andern als die der germa= nischen Borzeit auch, und wir konnten uns bie Szene ebenso wohl am Strande Norwegens benken, von wo ein Wifingerschiff nordische Landskraft über bas Meer hintragt, mabrend Afathor mit seiner Bligesflamme ben Segen bazu giebt.

Bleiben wir gleich in Standinavien, bessen Mythenwelt Uhland so glücklich behandelt hat, so sinden wir ihn schon lange vor jenen Studien poetisch mit der Welt des Norbens beschäftigt, vielleicht nicht so häusig, als man es nach der büstern, verschwimmenden, etwas ossianisch anmutenden Romantik seiner ersten gedruckten Gedichte erwarten sollte. Uebrigens sticht gleich das erste Gedicht, das hier zu erwähnen ist, durch markige Kraft sehr vorteilhaft von den andern jener Zeit ab: Die sterbenden Helden, 1804 am 14. Juli gedichtet (Ged. S. 199 f.). Wenn dieses Gedicht frei ersunden ist, höchstens angeregt durch eine Stelle des Saxo Grammaticus, so ist dagegen Der blinde König (Ged.

S. 201 ff.), einen Monat später gebichtet, aber in ber Gestalt, wie es in ber Sammlung steht, erst eine Ueberarbeitung vom 5. Dezember 1814, auf eine Erzählung Saxos aufgebaut. Auch bramatisch hat sich Uhland mit dem Norben zu thun gemacht, wie die etwa 1807/1808 fallenden Fragmente Hylb und Helgo (Keller S. 75 ff.) und Alfer und Auruna (Keller S. 79 ff.) beweisen.

Mit dem Uebergang aus dem standinavischen Norden in den romanischen Westen und Süden treten wir in den Mittelpunkt der romantischen Dichtung des Mittelalters ein, und hierher gehört auch weitaus das meiste, was noch zu erörtern ist.

Unter ben romanischen Litteraturen und Sagen bes Mittelalters nimmt wiederum, wie in ber hiftorischen Birklichkeit, so auch in Uhlands Dichtung die französische, mit Einschluß ber provenzalischen, ben ersten Rang ein. Dit ihr hat sich Uhland in Baris aufs liebevollste beschäftigt, doch find (f. unten) auch schon vor 1810 Gebichte aus ihrem Rreis entstanden. Gine gang unmittelbar aus den Pariser Studien herausgewachsene Frucht find jedenfalls die Uebersetungen, bezw. Bearbeitungen altfrangofischer Erzählungen, welche in der Gedichtsammlung S. 411 ff. unter der Bezeichnung "Altfranzösische Gebichte" vereinigt sind: Graf Richard Ohnefurcht (19./21. Oktober 1810), nach bem Roman de Rou; Legende (22. Oktober 1810), nach einer Parifer Handschrift; Roland und Alda (28. Februar 1811), nur die fünf ersten Tiraden von den als Beilage zum Aufjat über bas altfranzösische Epos (f. oben) erschienenen Mitteilungen aus "Gerhard von Biane" 5); endlich, nach einem französischen Bolksliebe, Die Königstochter (26. September 1810).

Daran reihe ich zwei Ballaben, die aus dem vorhin genannten Roman de Rou gestossen sind: Die Jagd von Winchester (10. November 1810; Gedichte S. 304 f.) und Tailleser (10./12. Dezember 1812, S. 349 ff.). Wenn Scherer von dem letzteren sagt, daß sich in ihm Uhlands "bestes Können zusammengesaßt habe", so nennt es Sichholtz "die reisste Frucht von Uhlands altsranzösischen Studien und überhaupt eins seiner besten Gedichte"; es ist in der That eine Ballade von ganz entzückender Frische, in der sich die hellauszubelnde Kampseslust glänzend widerspiegelt, in ihren unregelmäßigen springenden Rhythmen wie der Galopp einer bahinsprengenden Helbenschar ertönend.

Die Sage von Karl bem Großen, welcher "Rolanb und Alba" entnommen ist, hat Uhland auch zu eigenen Gestichten angeregt, welche wohl die bekanntesten unter seinen französischen Balladen sein dürsten. Am 17. und 18. Dezember 1808 entstand Klein Roland (Ged. S. 333 ff.). Nach Uhlands eigener Angabe entnahm er den Stoff aus einer 1713 erschienenen deutschen Uebersetzung der spanischen "Noches de invierno"); eine im wesentlichen gleiche Darstellung der Geschichte sindet sich aber schon in den Reali di Francia"). Roland Schildträger (Ged. S. 339 ff.) ist frei ersunden, gedichtet am 10. September 1811. Sdenso sit König Karls Meersahrt (Ged. S. 346 ff., gedichtet 31. Januar 1812) freie Ersindung Uhlands; nur die Situation

ber Kahrt übers Meer ift ber bekannten Sage von Rarls Bug nach bem heiligen Grab entnommen. Diesen Rua wollte Uhland auch zum Gegenstand eines in ber Art von Tieds Studen echt romantisch gebachten, baber auch wohl in die tieckisierende Periode des Dichters fallenden Dramas machen: Karl ber Große in Jerufalem (Keller, S. 313 ff.) von welchem ein Fragment in mittelalterlichen Reimpaaren erhalten ift 8). Eine weitere, weniger bramatische als bia= logische Behandlung altfranzösischer (bezw. normännischer) Stoffwelt ift ber liebliche Normannische Brauch (Geb. S. 170 ff.; Reller, S. 311 f.); er wurde am 15. Juni 1814 entworfen und angefangen, am 14./15. Februar 1815 ausgeführt. Das Gebicht beruht auf keiner speziellen Sage, sonbern scheint frei erfunden; ben Brauch, bag ber Gast seinen Wirt burch eine Erzählung belohnen muß, konnte Uhland aus mehr als einem französischen Fabliau entnehmen.

Bis jest haben wir uns durchaus in der Welt der von altertümlicher Sinfachheit, reckenhafter Frische und sinnigem Gemüt beseelten französischen Heldensage dewegt. Aber auch die glänzende Ritter-Romantik der provenzalischen Troubabours hat Uhland zu Gedichten gereizt. Hier ist schon das Original weit von der alten Naturwüchsigkeit entsernt, konventionell und stilisiert. So hat auch Uhland, was sonst, von den bloßen Uebersetzungen abgesehen, nicht seine Sitte war, sich mehr dem zierlichen, galanten Tone jener hösischen Dichtung bequemt. Wenigstens ist dies der Fall in dem Enklus Sängerliede (Ged. S. 266 ff.; 1812 und 1814 gebichtet), dessen meiste Bestandteile eben den Kreisen der Trou-

babours entnommen sind: Rubello (13. Juni 1812 — 5. August 1814), Durand (27. Juli 1814) und ber Castellan von Coucy (17. Juni 1812) 9). Die Geschichte bes Caftellans von Coucy, ber fterbend fein Berg an feine Geliebte ichickt, hat Uhland auch in dem Sonett Vermächtnis (23. August 1811; Geb. S. 125) symbolisch verwendet. Zweifellos ist freilich, daß Uhland auch diesen Stoffen ein gut Teil eigenen Ernstes und bebeutenber Geistestiefe zu verleihen gewußt hat. Aber unenblich böher muß doch iedem Leser die Blüte ber Troubabourromanzen Uhlands, Bertran be Born (Gebichte S. 284 ff.), stehen. Das Lob dieses Gebichtes ist ichon oft genug gefungen worben; ich möchte nur ähnlich wie bei Ver sacrum fragen: wie kommt es, daß dieses Gebicht und so weitaus bebeutenber erscheint und so viel tiefer ergreift als jene? Die Antwort ist die nämliche: weil sein treibendes, inneres Motiv unabhängig ift von jeder zeitlich und modisch beschränkten Kultur.

Es sei mir aber gestattet, an bieses letztgenannte Gebicht noch eine stillsstische Bemerkung anzuknüpsen. Bertran
be Born wurde im Jahre 1829 gebichtet. Zu berselben
Zeit (s. unten) "ber Waller". Beibe sind in dem nämlichen Bersmaß gedichtet wie "Sängerliebe" und die damit
nächstverwandten Gedichte: trochäische Tetrapodien, die ungeraden Zeilen reimlos, die geraden gereimt; nur daß dieses
Bersmaß in "Sängerliebe" 2c. je zwei Reimzeilen hat, in
Bertran de Born und Waller je vier mit demselben Reim,
wodurch das an sich leicht und bedeutungslos dahinsließende
Bersmaß zu einer unleugbaren lapidaren Großartigkeit, dem

tieferen geiftigen Gehalt ber beiben Gebichte entsprechend, gesteigert ist. Es ist wohl kein Zufall, daß Uhland, als er nach anderthalb Rahrzehnten wieder zum ersten (und letten) Mal einen Stoff aus der Geschichte ber Troubabours bearbeitete, sich auch wieber bes nämlichen, sonst nicht von ihm gebrauchten Versmaßes bedient hat — ben mutmaßlichen Ursprung bieses Bersmaßes werbe ich nachher zu erörtern haben —; es wird um fo weniger ein Aufall sein, als Uhland in dem nämlichen Jahr 1829 manche andere Gegenstände in anderen Formen behandelt hat. Der Waller fällt jebenfalls etwas später, er ift am 17. Dezember 1829 gedichtet, während Bertran be Born, von bem tein bestimmtes Datum der Abfaffung vorliegt, schon am 26. November veröffentlicht wurde. Von einer näheren Verwandtschaft bes Stoffes kann hier allerbings nicht bie Rebe fein; bas ein= mal mit Glanz verwendete Metrum konnte auch ohne eine folde zur balbigen Wieberverwendung reizen. Ich werbe aber sofort auszuführen haben, daß ber Grund, warum biefelbe metrifche Form gewählt wurde, boch noch etwas tiefer au fuchen fein bürfte.

Von den Troubadour Momanzen ist nur ein kleiner Schritt nach Spanien. Wie die Kunst der Troubadours auch süblich der Pyrenäen geblüht hat, so schließen sich Uh-lands spanische Gedichte in der Form ganz genau an die aus dem provenzalischen Stofffreise an. Der castilische Ritter (16./17. März 1810; Ged. S. 255 ff.), Sanct Georgs Ritter (5. Juli 1811; S. 257 ff.) und die in der Gedichts sammlung weggelassenen Gedichte Casilbe und Sanct Ildes

fons, letteres eine nach Wort und Versmaß getreue Uebersettung aus dem König Wamba des Lope, beide in Kerners Almanach auf 1812 erschienen, also spätestens 1811 ge= bictet, haben das nämliche Versmaß wie "Sängerliebe", nur statt ber Reime Affonanzen; während Don Massias (14. Juni 1812; Geb. S. 276 f.), ber einen Teil von "Sangerliebe" bilbet, und Der Student (Nr. 1 ber "Liebesklagen," verfaßt 1814; Geb. S. 280 ff.) genau gereimt sind. Fünfzehn Sahre später kam Uhland wieder auf dasselbe Versmaß zurück, um es, wie oben gefagt wurde, modifiziert und in ber Wirkung verstärkt, im Waller (17. Dezember 1829; Geb. S. 286 ff.) ju verwenden, ber zwar nur äußerlich nach Spanien verlegt ist, während sein geistiger Kern, den Ka= tholizismus freilich unbebingt voraussezend, in jedem anbern Lande gleichermaßen zu benken wäre, was abermals, wie schon in zwei andern Fällen, mit als ein Grund ber tieferen Bebeutung und eminenten Wirkung biefes Gebichtes gelten barf. Roch fünf Jahre später ist aber Uhland in ber schon oben ermähnten Bidaffoabrude (15./16. März 1834: Geb. S. 289 ff.) zu einem spanischen Gegenstand und abermals zu der alten metrischen Form (und zwar in ber früheren Beise ohne die Modifikation in Bertran be Born und Waller) zurückgekehrt.

Solche Uebereinstimmung der Form in Gedichten, die inhaltlich zum Teil weit auseinander liegen, aber den — sübfranzösischen oder spanischen — Schauplat mit einander gemein haben, kann kein Zufall sein. In der That ist die Entstehung dieser Form nicht so schwer zu erklären. Man

muß beachten, bag bie ältesten ber Gebichte, bie bier in Betracht kommen, jum Teil reinen Reim, jum Teil bloße Affonanz haben und daß erst nach 1812 ber reine Reim burchaus Regel wird 10). Die Assonanzen weisen auf Spanien, gerade wie bas Metrum, bas Uhland ja in einem der genannten Gedichte dem spanischen Driginal getreu nachgebilbet hat. Man muß bagu nehmen, baß gerabe bie ältesten jener Gebichte, soweit fie einen bestimmten Schauplat haben, in Spanien spielen, und so ift die Annahme wohl zweifel= los, daß das Metrum von Uhland aus der spanischen Boesie (bezw. bem, was er burch Uebersetungen, Auffäte zc. bavon kennen lernte, benn er hat erst in Baris bei Immanuel Bekker gründlich spanisch getrieben) entnommen murbe; er hat es bann auf die verwandten provenzalischen Stoffe übertragen; daß er es zu berfelben Zeit auch auf andere Gegenstände übertrug, für bie es ihm schicklich bunkte, kann nicht Wunder nehmen. Nach 1815 hat er damit aufgehört; erst viel später, als er wieder ein paar mal auf spanische und provenzalische Gegenstände verfiel, bot es sich ihm durch eine begreifliche Ideenverbindung wie von felbst bar.

Noch ein paar andere Behandlungen spanischer Gegenstände find namhaft zu machen.

Im Taschenbuch für Damen auf 1820 (S. 200 f.) stand von Uhland die Uebersetung eines Liebesgebichtes von Juan Rodriguez de la Cámara (ober del Padrón), einem Freund und Schüler des von Uhland besungenen Don Massiss, das damals noch ungebruckte Original hatte Uhland wohl aus Paris mitgebracht, wo es sich in drei Handschriften sindet

(falls es ihm nicht von J. Bekker mitgeteilt worden ist). Caroline Michaelis de Basconcellos, die gelehrte Hispanos login, hat die vortreffliche Uebersetzung nebst dem Original im Archiv für Litteraturgeschichte abbrucken lassen (14, 189 f.).

Auch ein paar bramatische Stoffe hat Uhland aus bem Spanischen gezogen. Gine bebeutenbe poetische Kraft zeigt sich in bem Entwurf und ben Fragmenten von Bernarbo bel Carpio (Reller, S. 427 ff.), welche aus ben Jahren 1819 und, jum kleineren Teil, 1822 stammen. einige Scenen prosaifc, anbere im Blankvers entworfen find, zeigt eine Scene abermals bas nämliche spanische Bersmaß (und zwar gereimt), wie "Sängerliebe". Auch freien bramatischen Erfindungen hat Uhland ben spanischen Schauplat gegeben. In erster Linie ift die in Gemeinschaft mit Kerner im Jahr 1809 gedichtete Posse Der Bar (Reller, S.193 ff.) zu nennen. Es ist nicht möglich, ben Anteil beiber Dichter an diesem humoristischen Dramolet, das mit Kerners Sgin= hart und Uhlands Nachspiel bazu aus berselben übermütigen Romantikerlaune hervorgegangen ift, genau zu sondern. Nach bem Briefe Uhlands an Kerner vom 10. Juni 1809 (Notter. Uhland, S. 84; Reller, S. 193 f.) wäre die Profa Rerners Anteil, die Gefänge Uhlands. Wenn sich bas auch nicht mit aller Bestimmtheit in solcher Beise abgrenzen läßt. fo glaube ich jedenfalls so viel annehmen zu dürfen, daß bie Arien minbestens zum größern Teil von Uhland find, vielleicht aber auch alle. Es geht bas nicht nur aus Uh= lands brieflicher Aeußerung hervor, sonbern auch aus bem Metrum. Dieses ist nämlich bei den meisten Arien wieder bas schon mehrsach besprochene mit reinen Reimen, manchemal auch leicht modifiziert; z. B. so, daß auch die ungeraben Zeilen gereimt sind. Ich habe übrigens nichts dagegen, alles Lyrische als Uhlands Sigentum anzusehen, vielleicht auch noch mehr; als in den "Rheinblüten" auf 1822 eine Scene abgedruckt und Kerners Name angegeben war, erklärte Kerener dagegen im Morgenblatt, daß die Szene nicht von ihm sei: dieselbe enthält Prosaisches und Lyrisches. Leider ist alles, was man über diesen Gegenstand sagen mag, bloße Vermutung, die durch die Mitteilung aus dem im Besitz von Kerners Sohn besindlichen Originalmanuskript der beiden Dichter jeden Augenblick bestätigt oder auch umgestürzt werzben kann.

Enblich ist auch noch ber Schauplatz bes Lustspiels Die Serenade (1809; S. 256 ff.), welches nur bis zu einem Scenarium und einem kleinen Wechselgesang gebiehen ist, von Uhland nach Spanien verlegt worden.

Nur wenig hat sich Uhland mit italienischen Stoffen zu thun gemacht. Er selbst war nie in Italien, er hat, so oft ihn seine Wanderlust in die Alpen führte, die Pässe nach Süden nie überschritten; "dem Lande blied ich ferne, wo die Orangen blüh'n", diese Worte der "Wanderung" hat er zeitlebens wahr gemacht. Kunstschäße zogen ihn nicht an; neben der bloßen Lust zu reisen haben ihn immer nur seine Studien und der Wunsch nach näherer Kenntnis volkstümzlicher Art an bestimmte Orte getrieben. So ist's auch in litterarischer Beziehung. Die eigentlich mittelalterliche Dichztung hat in Italien nur Nebenzweige von kurzer Lebensz

bauer getrieben. Lange Zeit hat fich die italienische Lycik ber provenzalischen, bas Epos ber französischen Sprache Die Antike war füblich ber Alpen nie völlig er= loschen; schon im 13. Jahrhundert wurde die theologisch= myftische Richtung lebendig, die in Dante sofort ihren Rlaffiker erzeugte, und nicht lang nach diesem begann mit Betrarka die alles beherrschende Renaissance. Da war für Uhlands Art nicht viel zu holen. Wenn er an Betrarka ein sinnvolles Sonett richtet (3. September 1811; Geb. S. 126), so ist es natürlich ber Sanger ber Lauragebichte, nicht ber humanist, ben er anrebet. Für Dante hatte Uhland eine tiefe Berehrung. Aber wenn er ihn im Gebicht befingt (Dante, Nr. 5 ber "Sängerliebe", beenbigt 26. Juli 1814: Geb. S. 277 ff.), so singt er die aus der irdischen herausgewachsene himmlische Liebe, die dem Dichter seine hohen Gefänge biktiert hat, nicht ben himmel, Erbe und Bolle umspannenben Inhalt biefer Gefänge.

Aus Dante hat Uhland auch einen Dramenstoff genommen, Francesca da Rimino (Keller, S. 88 ff.); die Tragödie wurde ihm von Seckendorff 1807 empfohlen und 1807 bis 1809 in Paufen bearbeitet. Neben einem ausführlichen Plan ist auch einzelnes schon wörtlich entworfen, in Blankversen, deren Ausdrucksweise mir öfters an Goethes Tasso vernehmlich anzuklingen scheint.

Man kann sich wundern, daß Uhland nur selten nach England hinübergegriffen hat, dessen Borzeit einerseits der beutsch-nordischen, andererseits der französischen doch so nahe steht. Sin wenig häusiger sind englische Stosse allerdings

bei ihm als italienische; und es ift wenigstens ben lyrischen

Gebichten bieses Kreises ein gewiffer Kamilienzug eigen. Die ikandinavischen zeigten eine ernste, buftere Karbung, die frangösischen frische Männlichkeit und helbenhaftigkeit, bie provenzalischen, spanischen und italienischen zumeist erotische Gegenstände und öfters eine höfisch galante Art der Behandlung; so ist den englischen Balladen Uhlands das Zauber=, Reen=, auch Elfenhafte als Grundzug eigen. Die "Jagb von Winchester" kann man ausnehmen, obwohl auch sie mit einem Traum beginnt; benn sie spielt zwar in England, ist aber aus altfranzösischer Poesie entnommen und baber oben besprochen worben. Aber bie andern englischen Ballaben, Haralb (10. März 1811; Geb. S. 306 ff.), Merlin ber Wilbe (10.—12. Dezember 1829; Geb. S. 310 ff.) und Das Glud von Chenhall (16. Juli 1834; Geb. S. 354 ff.), haben alle mit bamonischen Mächten zu thun; und wenn biefer Gebichte nur brei find, so gehören sie bafür fämtlich zu ben ausgezeichneten Leiftungen Uhlands. "Merlin" habe ich hierher gezogen, weil die Geburt dieses Zauberers von ber Sage nach Britannien verlegt wird 11). "Haralb" aber gehört sicher nach England; benn (wie Reller, S. 264 angibt) Uhland hat diese Ballabe für das damals von ihm geplante Drama Tamlan und Jannet (1809—1811; Reller, S. 263 ff.) bestimmt, beffen Stoff er einer von Conz übersetten englischen Ballabe entnommen hat. Es ist von biesem Drama nur wenig zu Stanbe gekommen; ein Stud bavon hat Uhland in die Gedichtsammlung aufgenommen, unter bem Titel "Das Ständchen" (Geb. S. 164 ff.).

englischer, genauer schottischer Dramenstoff ist auch Der eisersüchtige König (Keller, S. 309 f.), ben Uhland am 21. Januar 1810 gegen Kerner erwähnt; von einer Außführung hat sich nichts gefunden. Endlich darf auch noch der Stellen aus Thomas Kyd's "Spanish Tragedy" gebacht werden, welche Uhland aus Bouterwecks Geschichte der Poesie übersetzt und (1809—1810) an Kerner geschickt hat (Keller, S. 478).

Wir haben Ubland burch einen fehr beträchtlichen Teil feines poetischen Schaffens begleitet. Nehmen die Gebichte mit ausländischen Stoffen in der Sammlung der Gedichte zusammen etwa ein Achtel ein, so steigt bie Verhältniszahl in ben Ballaben und Romanzen auf ein Viertel, in ben Dramen und Dramen = Entwürfen auf ein starkes Drittel. Der Zeit nach erstrecken sie sich über die gange Zeit von Uhlands poetischer Produktion, von 1804-1834, nach weldem Jahr wir überhaupt taum ein Dugend Gebichte von Uhland haben; weitaus die meisten, zwei Drittel von allen, fallen in jene Jahre 1809—1814, in welchen Uhland sich so gern in romantischen Formen und Stoffen nach der Weise Tiecks beweate, in welche überdies der Aufenthalt in Baris mit feinen Wirkungen fällt. Bon Uhlands gefamter Poesie fällt in jene allerdings auch sonst besonders reichen Jahre boch nicht ganz die Hälfte. Die ffandinavischen Stoffe eröffnen den Reigen, bann treten, nach einer Pause von zwei Jahren, die anderen Nationen ziemlich zu gleicher Zeit auf ben Schanplat. Den breitesten Raum nimmt Frankreich ein; um ben Preis ber Borzüglichkeit aber wollen wir keinen Wettkampf veranstalten. Mehrere ber vorzüglichsten und reifsten Gebichte Uhlands, zumal unter seinen Ballaben, wie Ver sacrum, Taillefer, Bertran be Born, Der Waller, haben ausländische Gegenstände und können sich mit Fug auf dieselbe Linie der Trefslichkeit mit allen anderen stellen.

Man fragt aber mit Recht nach zwei Dingen: bleibt ein Dichter, ber fremde Stoffe behandelt, bem Geist ihrer Bölker und Zeiten treu; und auf der anderen Seite: versmag er es, die Klippen des Antiquarischen, Anfrembenden, Akademisch:Gelehrten zu umsegeln, aus dem fremden Stoff ein uns von selbst anmutendes Bild zu gestalten?

Beibes darf kecklich bejaht werden. Nur in einem Teil seiner ausländischen Gedichte — und trot vieles Tresselichen nicht in den vorzüglichsten derselben — hat Uhland fremde Formen und Konventionen angenommen oder angebeutet; auch diese Gedichte sind mit eigener Empfindung getränkt und anziehend auch ohne ihren stofslichestilistischen Reiz. In seinem Besten hat er die Nachahmung fremder Formen verschmäht, aber den Gehalt treu zur Darstellung gebracht. Er hat kaum je Stosse gewählt, die nicht unmittelbar, ohne antiquarische Kenntnisse oder Liebhabereien, zum allgemeinen Geschmack und Gefühl sprechen, und die höchste Vollendung hat er da erreicht, wo der Nationalund Zeitgehalt mit dem rein Menschlichen, voraussehungslos Schönen und Erhabenen zusammensällt.

## Anmertungen.

- 1) Schriften 4, 16: "Die Versonifikation bes Wunsches ist nicht als eine mythische nachgewiesen, sonbern nur als eine allegorische ober vielmehr sprachliche, aus ber fortwirkenden Lebendigkeit und Bildlicksteit der Sprache hervorgegangene; die Belege sind auch nur der Ritterpoesse entnommen." Diese Worte stehen in den von Uhland selbst nicht zum Drucke gebrachten Anmerkungen zu den Volksliedern. Schon am 31. Dezember 1889 schried Jakob Grimm an Uhland über diesen Gegenstand (Uhlands Leben, S. 282); es läßt sich aber nicht erkennen, ob beibe über denselben des weiteren brieslich (ober später mündlich) mit einander verhandelt haben.
- 2) Im Anhang zum Briefwechsel mit Laßberg, S. 328: "Es erregt mir Bebenken, daß dieses poetisch anziehende Stüd mit geringen Ausnahmen so genau mit Graffs Sprachschatz, Grimms Grammatik und Mythologie übereinstimmt, während die Werseburger Segen so manches Kätsel zu lösen gaben. Unter den ausgezählten Gottheiten ist keine, die nicht in der Wythologie stände" u. s. s. Uhlands nüchterne Kritik erinnert sehr lebhaft an manche in demselben Band abgedruckte Aeußerungen Laßbergs, welcher in mythologischen Dingen sehr steptisch war und stets vor dem Zusammenwersen deutscher und standinavischer Sagen gewarnt hat.
  - 3) Das lette abgebruckt: Uhlands Leben, S. 12 ff.
  - 4) Holland, zu L. Uhlands Gebächtnis, G. 34 f.
- 5) Diese fünf Tiraben standen schon in Kerners Almanach für 1812 und wurden dann für den Wiederabbruck in Fouque's Wusen "einer nochmaligen Durchsicht unterworfen". Die Form aber, unter der wir dieselben in der Gedichtsammlung lesen, weicht davon abermals an mehreren Stellen ab.
- 6) Diese Quelle gibt Uhland selbst in einem Briefe an Alexander Kaufmann an; s. Eichholz, Quellenstudien zu Uhlands Balladen S. 8, oder Herrigs Archiv 35, 476 f., wo der ganze Brief abgebruckt ist.
- 7) Wenn Siegmund Levy im Archiv für Litteraturgeschichte 12, 481 f., Uhlands Gebicht aus der Scene II, 7 in Shakespeare's As you like it ableiten will, so ist das, von Uhlands eigenem Zeugnis abgesehen, schon deshalb unmöglich, weil die Darstellung bei Shake-

speare von ber, wie sie in Noches, Reali und Uhlands Gebicht wesentlich gleich erscheint, abweicht. Bielmehr hat Shakespeare die Scene, wie der von ihm gewählte Name Orlando beweist, selbst aus der Karlssage entnommen und für seine Zwede modifiziert.

- 8) In biefem Fragment findet fich, an ben Rand geschrieben, ber Schluß ber "Schwäbischen Runde". Dieses Gedicht ift am 6. Dezember 1814 gebichtet. Nach einer kleinen Abweichung im Text muß man wohl schließen, bag ber Eintrag in bas bramatische Fragment vor bie Abfaffung bes Gebichtes, fo wie es in ber Sammlung fteht, fallen muffe; wie lange vorber, tann aber niemand wiffen. 3ch mochte baber bie von Reller, S. 313, mit einem "vielleicht" angegebene Sabresgahl 1814 nur als terminus ad quem ansehen, benn die Schlufberse ber Schwäbischen Runde find ja auch erft nach ber Nieberschrift bes übrigen Fragments beigeschrieben. Frühjahr 1809 wurde Uhlands Rachspiel zu Rerners Eginhart verfaßt (Reller, S. 184 ff.), welches, allerdings in Profa, auch in ähnlicher, nur noch mehr humoristisch gefärbter Tieckischer Art gedichtet ift. Ich erinnere ferner an das humoristische "Ständchen", ursprünglich zu bem Drama "Tamlan und Sannet" geborig (Reller, S. 268 ff.), und an die mit Rerner gemeinfam verfaßte Boffe "Der Bar" (Reller, G. 193 ff.), welche beibe gleichfalls vom Jahr 1809 find. Die andern romantischen Manifeste in Tieds Art find aus ber Zeit zwischen 1809 und 1814, und damit bürften die Grenzbestimmungen für das Fragment "Karl der Große in Jerusalem" gegeben sein. (Das Bersmaß biefes Fragments bat Uhland auch noch zwei Jahre später bramatisch verwendet, in ben Fragmenten der "Beiber von Beinsberg", Reller, S. 359 ff.).
- 9) Außer diesen gehören überhaupt die Romanzen, welche Ged. 253—288 stehen, nach Bersmaß und Stil durchaus zusammen: Der Sieger, der nächtliche Ritter, der castilische Ritter, Sanct Georgs Ritter, Romanze vom Reinen Däumling, Romanze vom Rezensenten, Ritter Paris, der Räuber, Sängerliebe, Liebesklagen; in der Form unterscheiden sie sich nur dadurch, daß die ersten füns Assonazen, und zwar nach Art der altsranzösischen Tiraden durch das ganze Gedicht hindurch, die andern strophisch wechselnde Reime haben. Sie alle sind aus den Jahren 1809—1815, also wiederum, wozu Form und Inhalt stimmt, aus der Tieckschen Beriode Uhlands.
- 10) "Roland und Alba" (s. oben), aus berfelben Zeit, etwa 1811, hat auch Assonnten, statt der Reime des Originals, um des geringeren Reimvorrats der deutschen Sprache willen.

11) Dieselbe ist dann freilich allgemeines Gut geworden, wie z. B. die von Fortunatus, deren Bearbeitung durch Uhland ich im Zusammenhang dieser Darstellung gar nicht erwähnt habe; es ist ohnehin kein Grund zu sinden, warum Uhland nicht aus dem deutschen Bolksbuch von Fortunat geschöpft haben sollte, das er im Jahr 1809 gelegentlich erwähnt (Mayer, Uhland, 1, 120).

# Uhland und Hebbel.

Seit Jahren mußte man, daß Hebbels Tagbücher sich in seinem Nachlaß befanden, aber nach seinem letten Willen erst längere Zeit nach seinem Tobe veröffentlicht werben follten. Emil Ruh hat sie für sein Werk über Hebbel benupen können; das Wenige, was er baraus mitteilen burfte, mußte bie Begierbe reizen, mehr kennen zu lernen. ein Vierteljahrhundert nach bem Hingang bes Dichters hat Kelix Bamberg, fein alter und treuer Freund von Paris her, jene Tagbücher in zwei Bänden veröffentlicht. Wilhelm Scherer hat geurteilt, daß diese Tagbücher, die ihm in ber handschrift vorgelegt murben, ein litteraturhistorisches Denkmal ersten Ranges seien. Das kann benn auch wirklich Niemand verkennen, ber fie lieft. Der Ginbruck, ben man von diefer Veröffentlichung erhalt, wechselt von Seite zu Seite. Es hat etwas Unheimliches an fich, wenn man fo jum Beugen ber tiefften Gemütsvorgange eines Menschen gemacht wird; bazu noch eines folchen Grüblers wie Sebbel, ber mit Vorliebe das Pathologische aufsuchte. Aber babei ist der Reichtum, den er da ausbreitet, ungeheuer. schweige gang von ben gahlreichen Ginbliden, welche bie Tag-

bücher in die Entstehung und ben Zusammenhang seiner eigenen Werke gewähren und welche an sich die Hauptsache an bem Buche find; ich rebe nur von bem Gewinn, ben bie beutsche Litteraturgeschichte überhaupt aus bemfelben ziehen kann. Gewiß, es hat sich in diesem Ropfe die litte= rarische Welt unendlich anders als in ben meisten Menschen= köpfen gemalt, und wenn Hebbel in seinen zahlreichen kritischen Werken bochst interessante Darlegungen seiner Anfichten gegeben hat — welche man freilich stets nur mit ber Rechtswohlthat des Inventars entgegennehmen darf so stellen sich dieselben begreiflicherweise in den Tagbüchern noch weit frischer und mannigfaltiger bar. Bu biesen Tag= büchern sind nun in der letten Zeit auch noch die Briefe Bebbels gekommen. Bamberg bat von bem Briefwechsel Bebbels bis jest einen starken Band veröffentlicht. hier findet man fehr viel Interessantes; im Ganzen wird man aber gewiß ben Tagbuchern als ben unmittelbareren Rundgebungen ben höheren Wert zuschreiben burfen.

Aus biesen Quellen habe ich geschöpft, um die Beziehungen zwischen Uhland und Hebbel barzustellen. Uhland und Gebbel?! Das scheint eine seltsame Zusammenstellung zu sein. Was hat der Lyriker mit dem Dramatiker, was hat der einsache, trockene, maßvolle Mann mit dem weltenstürmenden Feuerkopf voll maßloser Unruhe zu thun? In der That ist auch das Verhältnis ganz und gar ein einsseitiges. Es ist mir nicht gelungen, irgendwo ein, wenn auch noch so stücktiges Urteil Uhlands über Hebbel aufzussinden, außer dem einen, das ich nachher geben werde, und

in späterer Zeit burfen wir bei jenem feiner gangen Art nach wohl kaum viel Auneigung zu der ganz anders ge= stalteten Dichtung Sebbels annehmen. Und boch ift unter ben beutschen Dichtern keiner, ber auf Hebbel so mächtigen Eindruck gemacht, ben er so warm und so gang mit perfönlicher hingebung verehrt hätte, wie Uhland. erzählt selbst, wie ihm Uhland zuerst entgegentrat. hatte wenig von Goethe gelesen und sich durch die "orakelhafte Bräzision seiner Kompositionen" abstoßen lassen. Mehr fannte er von Schiller, mit bem er "auf bem Kelbe un= fruchtbarer Reflexion umber irrte". Da bekam er Ubland in die Hände und sein erstes Gefühl war überwältigend. Von dem Augenblick, da ihm "bes Sängers Fluch" in die Hand fiel, batierte er eine neue Spoche. Uhlands Poesie wies ihn "für Anschauung und Darstellung auf bas Einfach-Menfchliche zurück". Es muß hier eine Art von elementarer Bermandtichaft im tiefsten Gemüt Bebbels porhanden gewesen sein, die aus seinen Werken schwer heraus= zufinden wäre. Uhland gegenüber hat ber Mann, ber keinem andern sich dienstbar gemacht und über die litterarischen Größen sehr rudsichtslose Urteile gefällt hat, die Empfinbung reiner hingabe: "Ich habe die Erfahrung gemacht. daß jeder tüchtige Mensch in einem großen Mann unter= geben muß, wenn er jemals zur Selbsterkenntnis und zum sichern Gebrauch seiner Kräfte gelangen will; ein Prophet tauft ben zweiten, und wem diese Feuertaufe bas Haar sengt, der war nicht berufen!"

Es konnte nicht fehlen, daß diese ungestüme Verehrung Fischer, Beiträge.

einer gemäßigteren Betrachtung Blat machte. Der Dichter tritt aus der von der prosaischen Umgebung im Schreiber= bienste zu Wesselburen streng abgesonderten poetischen Welt in den großen Ausammenhang des Lebens, der Kultur binaus. Da mächst ihm naturgemäß Goethes Gestalt als des großen Dichters der modernen Weltkultur immer höher vor ben Augen empor. Ihn ftellt er in bem Gebichte "Gin Spaziergang in Paris" als mobernen Geistesheros neben Beethoven und Thorwaldsen (von deffen Tod er soeben gelesen); mit Goethes Tobe sei bas Diabem zersprungen, aus bem nun wohl mancher ein Juwel vorzuzeigen habe, keiner aber das Ganze: "wer ist es, der ben Geist und die Natur, wie er, ergreift auf ungetrennter Spur?" Uhland ist kein Beltbichter, ber eine ganze Kulturperiode vertritt; aber er steht als Dichter in seinem Bezirke keinem andern nach, und bas ift hebbel nicht mube geworden mit ben eindring= lichsten Worten immer und immer wieder zu fagen. Sebbel hat keineswegs zu den Keinden oder Verächtern Heines ge= hört; wie hätte auch der unbarmherzige Dialektiker des menschlichen Gemütes seinen ebenbürtigen Nachbar auf lyrischem Gebiete nicht verstehen sollen? Im Gegenteil, er rühmt ihn, er verteibigt ihn, er vindiziert ihm bas große Recht, als ein Sprecher in ber mobernen Menscheit aufzutreten. Aber neben Uhland nennt er ihn nicht. Uhlands Lieberpoesie ist ihm ohne jeben Zusat "die schönste, die uns nach ber Goethe'schen geschenkt worden ist"; er hat "unter allen unsern Dichtern ben Schatz beutscher Nationalität am reinsten gehoben; all dies Träumen und Sehnen, dies Hoffen

und Dulben, aber auch all' ben Mut, all' bie Kraft, bie nur beim Rampf in die vorberfte Reihe tritt, nicht bei ber Parade"; ein Gebicht von Uhland ist für ihn immer ein Ereignis, für ein zweites Blud von Sbenhall gabe er "bie ganze Litteratur pro 1838 mit all' ihren Herrlichkeiten und Schäßen". Von bem hyperbolischen Ausruf "Uhland ift ein Dichter, beffen gewaltiger Rame burch alle Jahrtaufenbe dauern wird" ist Hebbel zurückgekommen; aber noch 1857, bei der Widmung der letten Ausgabe seiner eigenen Ge= bichte, nennt er ihn "ben ersten Dichter ber Gegenwart", und bei ber Nachricht von Uhlands Tobe schreibt er in sein Tagbuch: "ber einzige Dichter, von dem ich ganz gewiß weiß, daß er auf die Nachwelt kommt, nicht als Name, sondern als fortwirkende, lebendige Persönlichkeit". Die Bewunderung gegen Uhland ift im Stande, ihn ungerecht gegen andere Dichter zu machen. So namentlich gegen Rückert; eine Abneigung, die man recht wohl begreifen, auch teilen kann, die aber doch gar zu hart ausgesprochen ift. Ebenso verleitet ihn bas Bedauern, bag Uhland bie Gunft bes großen Publikums mit andern, ihm nicht ebenbürtigen Dichtern teilen muß, ju Ausfällen gegen Freiligrath, "ben Büftenmaler", und Lenau, "ben Tobtenvogel". "Aber welche Riesen", sett er hinzu, "find wieder Freiligrath und Lenau, die doch neben Uhland kaum sichtbar bleiben, gegen ihre Nachfolger"! Man könnte bei biesem Stoßseufzer fast geneigt fein, an Geibel zu benten, beffen aufsteigende Beliebtheit, wie Ruh vermuten möchte, Hebbels eigene Lyrik zurückgebrängt habe. Charakteristisch ift alles bas nicht bloß für Hebbels tiefe Verehrung gegen Uhland, sonbern auch für seine eigene poetische Richtung. Bei Uhland ift Korm und Inhalt, Subjekt und Objekt noch im schönften Gleich= gewicht, so baß 'es schwer ift, einen ganz genau charakteri= fierenden Ausbruck für seine Boesie zu finden — sie kann mehr geliebt als befiniert werben. Bei ben andern Poeten, bie ich genannt habe, ist biefes völlige Gleichgewicht nicht ober boch minder vorhanden. Das graziöse Spielen Rückerts, bie rauschende Bracht Freiligraths, ber funkelnde Glanz Geibels mußten dem lakonischen Sebbel widerstreben, und nach einer andern Richtung schien ihm Lenaus Boesie aus bem Bentrum bes lprisch-schönen zu weichen, ihm, ber zur Charakteristik von Uhlands Gebichten bie Worte gebraucht hat: "Sie tragen nicht ben roten Fieberfleck ber im Dunkeln umber tappenden Sehnsucht, die nicht findet, was sie sucht, und die deshalb den Gegenstand, über den sie stolpert, in bie Arme schließt, an ber Stirn, fie atmen jene lächelnd in sich selbst versinkende holde Befriedigung, ohne die es wohl einen Rausch, aber keine Freude, kein Leben gibt".

Noch ängstlicher ist Hebbel bemüht, jede Verwechslung zwischen Uhland und seinen Nachahmern, dem "piepsenden Katten= und Mäusekönig", fern zu halten, gegen welche er mit groben Ausdrücken, die ich dem Leser schenken will, nicht sparsam ist. Siner solchen Verwechslung zwischen Uhland und seiner Schule soll nach Hebbels Deutung auch das weltzbekannte ungünstige Urteil Goethes über Uhland entsprungen sein; eine Ansicht, die auf den ersten Blick sehr plausibel scheint, aber schwerlich richtig ist. Vielmehr möchte man

nach einer Aeußerung Goethes gegen Edermann annehmen, baß ihn die Lekture ber in Uhlands Gebichten noch jest vorne an stehenden Jugendwerke abgeschreckt habe, welchen in der That die Eierschalen der Romantik im Stil Fouques und bes Seibelberger Rreises noch gar ju febr an-Doch bas nur nebenbei. Ich müßte noch mehrere Spalten füllen, wenn ich alle einzelnen Urteile Bebbels über Uhland hier sammeln wollte. Er wird, namentlich in ber ersten Sälfte seines Lebens, nicht mube, ben Meister zu preisen und, mas am Ende noch mehr bedeuten will, seine Gedichte als Muster und Belege für besondere poetische Gattungen und Stimmungen anzuführen. Einen Frühlings= bichter flößt er vor den Kopf, indem er ihm erklärt, er kenne nur ein Frühlingslied: "Die linden Lüfte sind erwacht." Uhlands "Traum", in bem ber Dichter die Freuben von ber Erbe scheiben fieht, ein Gebicht, bas auch anbere schon für das tiefste unter Uhlands Liebern erklärt haben, dient ihm als Beispiel für eine höchst treffende Be= merkung über den Unterschied zwischen den Gefühlen, bie auf äußern Ginbruden beruhen, und benjenigen, welche in geweihten Augenbliden aus der Tiefe der Seele aufsteigen. Wohl eine Stunde lang, so erzählt Ruh, wurde Hebbel nicht mübe, ihm auf der Fahrt nach Brag Berfe seines Lieblings= bichters zu rezitieren, und selbst im Traume, ber in seinen Aufzeichnungen eine sehr große Rolle spielt, macht er sich mit Uhland zu schaffen.

Seine Bewunderung beschränkt sich nicht, wie die der meisten, auf den Lyriker und Romanzendichter Uhland; er erkennt auch ben Dramatiker sehr warm an. Als Wienbarg in seiner Schrift über "bie Dramatiker ber Jettzeit" bie Paradoxie losließ, Uhland als Balladenbichter sei nur ber in tausend Stücke gesprungene Dramatiker, da hielt ihm Hebbel zwar die einfache Thatfache entgegen, daß die Lieber und Ballaben einige Jahre vor bem Herzog Ernst erschienen maren — ein Argument, bas allerdings burch bie von A. Keller 1877 veröffentlichten zahlreichen Dramenplane und Fragmente aus Uhlands Jugend sehr an Bünbigkeit verloren hat —; aber die Anerkennung von Uhlands Dramen teilt er vollkommen. Ludwig der Baier ist ihm "die deutscheste Tragodie"; Uhland, meint er, "könnte unferem Theater die heilige nationale Weihe geben, die ihm fehlt und die ihm allein Gehalt und Würde, Wirkung und Bestand verschaffen kann." Ja er übertrumpft Wienbargs Paradorie durch eine eigene: "Uhland wählte die histori= schen Momente beffer wie Rleift, er behandelte fie murbiger und größer wie Schiller". Solche Verkehrung des wirklichen Sachverhaltes konnte sich auf die Länge bei Hebbel, ber nun felbst in die vorderste Reihe unserer Dramatiker trat, nicht behaupten. Wenn auch sein im Jahre 1841 hingeworfenes Wort, daß ber Herzog Ernst "statt ber Treue selbst Deklamationen über sie" gebe, wohl mit einer per= fönlichen Verstimmung hebbels zusammenhängen mag, die sich im folgenden deutlicher zeigen wird: so hat er doch nach Uhlands Tod seinem Tagebuch anvertraut, daß er die Dramen besselben ehemals überschätt habe. Schaben könnte es aber nicht, wenn an Stelle ber allgemein geworbenen Achtlosigkeit gegen Uhlands Dramen wieder eine gerechtere Schätzung berselben Mode würde, und auch Hebbel würde baran gewiß seine Freude haben.

Von perfönlichen Beziehungen zwischen Uhland und Hebbel ift nicht eben viel zu vermelben. Die früh gewonnene Verehrung gegen den älteren Dichter trieb Hebbel schon im Jahr 1882 — er war erst neunzehn Jahre alt —, sich an Uhland mit einem Briefe zu wenden. Der junge Schreiber in Wesselburen sehnte sich aus den Kesseln seines Berufs und seiner Umgebung hinaus. Er schrieb an Uhland, bat ihn, ihm zu irgend einer Anstellung in Stuttgart zu verhelfen, in der er seine geistige Ausbildung fördern könnte, sprach von seinem früheren Plan, auf die Buhne zu gehen, ben er aber bereits aufgegeben habe. Uhland antworte freundlich; er lobte ben Entschluß, von ber Bühnenlaufbahn abzusehen, welche ohne ein ganz entschiebenes Talent bafür höchst prekar sei. Er felbst sei nicht im Stand, einen Gehilfen zu verwenden, weber für seine akademische noch für seine ständische Thätigkeit; auf anderweitige Anstellungen habe er keinen Ginfluß, und bie Konkurrenz um folche sei im Lande selbst sehr groß. "Ich finde bas Bestreben, in eine ber geiftigen Fortbilbung gunftigere Lage versett zu werden, nur achtungswert, halte aber boch für ratsam, nicht auf's ungefähre auch ein beschränkteres Ver= hältnis zu verlaffen, zu bem man öfters nach gemachten Erfahrungen gerne zurückehren würde. Sie bemerken selbst, daß sie an Ihren jetigen engeren Kreis durch manches teure Band gefeffelt seien, zugleich zeigen bie poetischen Proben,

welche Sie mir mitgeteilt, daß es Ihnen auch in diesem engeren Rreife nicht unmöglich gewesen, Geift und Gemüt auszubilben, follten Sie nun in bemfelben nicht noch länger nach Ihren besten Kräften an Ihrer innern Entwicklung fortarbeiten wollen, bis sich auch äußerlich eine günsti= gere Wendung ber Umstände zeigt, der Sie sich mit Sicherbeit überlaffen können?" In ähnlicher Weise hat Uhland noch manchen anbern geantwortet, die sich in solchen Dingen an ihn gewandt haben. Er hielt es für ein großes Unglud, einen solchen Sprung in's Leere zu thun. Sich weiter au bilden und die Poesie au pflegen, schien ihm neben jebem andern Berufe möglich, und gar die Poesie zum Le= bensberuf zu machen, bas hat er, wie nach ihm Freiligrath, von bem man es minber erwarten sollte und an bem man es nicht hoch genug schäpen kann, jeberzeit wiberraten. Das Wohlwollen, das aus Uhlands Briefe fprach, fühlte Hebbel burch, wenn er auch zunächst gründlich enttäuscht gewesen fein mag. Er hatte benn boch in feinem Beimatborf gur Weiterbildung bes Geiftes fast gar keine Gelegenheit, mas Uhland, der in einem Lande voll kleiner Städte mit latei= nischen Schulen und einer wenn auch mäßigen Durchschnittsbilbung lebte, sich wohl kaum so recht vorstellen mochte. Allein er mußte noch fast drei Jahre zu Hause bleiben, bis die bilfreiche Amalie Schoppe ihm in Hamburg Aufenthalt und Unterhalt verschaffte. Und nun sette sein barter bitmaricher Ropf burch, was er wollte: er ging nach Heibelberg und studierte. Wenn er das Studium der Rechte ergriff, so that er es übrigens wohl etwas "gegen seines Herzens

Drang", wie Meister Uhland selbst, dem er sich nun zum zweitenmal brieslich näherte; denn wenn er auch an Uhland schrieb, er habe dieses Studium "in Uebereinstimmung mit Neigung und teilweise erlangter Geschäftsfähigkeit" ergriffen, so hat er sich in Wirklichkeit doch wohl nur eine äußere Stellung damit gewinnen wollen.

Hebbel stellte in Heibelberg eine Sammlung und Sich= tung seiner lyrischen Gebichte an und gebachte biefelben Uhland zu widmen. Dies war der Inhalt und Aweck eines Briefs vom 4. Juli 1836, in welchem er, von der freundlichen Antwort, die ihm Uhland vor vier Jahren gegeben, anhebend, seine seitherigen Schickale erzählte, um Erlaubnis zu der beabsichtigten Debikation bat und abermals aussprach, wie viel ihm Uhland gewesen sei: "Sie haben auf Entstehung und Wesenheit jener Gebichte ben größtmöglichsten Einfluß gehabt." Es kam keine Antwort auf biesen Brief. hebbel holte sie sich. Er siebelte im September 1836 von Heidelberg nach München über, wo er seine Studien fortsette und promovierte. Die Reise ging nach Strafburg, von bort nach Stuttgart, wo ihm ber allzeit liebenswürbige und gefällige Schwab freundlich begegnete und ihm ein paar Zeilen nach Tübingen an Uhland mitgab. Mit klopfenbem Herzen betrat Hebbel Uhlands Schwelle und — trat tief enttäuscht über biefelbe gurud. Die gleiche Trodenheit und Unbeholfenheit, die Uhland Fremden fast immer zeigte, hatte auch Hebbel an ihm zu gewahren; nicht einen Geistes= funken wollte es ihm gelingen bem entsetlichen Schweiger zu entlocken. Uhland trat ihm so ganz als ein gewöhn=

licher Mensch gegenüber und führte selbst die unbedeutenbste Unterhaltung mit unbegreiflicher Schwierigkeit. Nun — wir wissen, Uhland hatte stets Todesanast bavor, angeräuchert zu werden, und er hat mit feinem Benehmen bei ähnlichen Gelegenheiten noch manchen anbern gründlich enttäuscht. Hebbel selbst mar im Stande, sich barüber zu ärgern, baß er so überspannte Hoffnungen auf einen so kurzen Verkehr mit Uhland gesetzt hatte: "Ich wollte gedrückt, ja erdrückt sein, und eben bies, bag Uhland mich nicht brudte, war mir zuwider. Der Mensch ift ein Narr; läßt der Jupiter seine Donnerkeule zurud, so mag er sehen, wie er zum Weihrauch kommt." Er konnte zu seinem Trost bemerken, daß Uhland seinen Brief gar nicht erhalten hatte. nem geschäftsreichen Sommer, ba Uhland in ber Rammer war und gleich nach beren Schluß fein neues haus in Tübingen bezog, konnte fo etwas wohl begegnen. Aber leider waren bamit auch die Gebichte nicht in seine Sand gekom= men, und Hebbel hatte wohl nicht den Mut, die Rede darauf zu bringen.

Ein gutes Jahr später, am 24. November 1837, that er es schriftlich; er schickte abermals seine Gedichte an Uh- land mit der Bitte, die Widmung anzunehmen und ihm einen Berleger zu verschaffen. Dieses Mal antwortete Uhland, wenn auch etwas spät, weil er lange von Haus entfernt gewesen war. Er bezeichnete die Gedichte als "erfreulich", gab ein kleines Berzeichnis derjenigen, die ihm am besten gestielen, und schickte sie durch Schwab an Cotta. Hebbel war stolz auf dieses Urteil und auf diese Berwendung, obwohl

biefelbe nichts fruchtete; benn bie Gebichte find erst 1842 bei Hofmann und Campe in Hamburg, bem spätern Berleger von Hebbels gesammelten Werken, erschienen.

Nach seinen lyrischen und epischen Versuchen betrat Hebbel ben Boben, auf bem er seine Lorbeeren pflücken sollte. Er ging zum Drama über. Im Jahr 1839 vollendete er bie Rubith, sein erstes bramatisches Werk, bas ihn bei vielen Fehlern ichon in seiner ganzen Gigentumlichkeit zeigt. Er schickte es am 17. Februar 1840 an Uhland und erbat sich ein Urteil über biesen Erstlingsversuch: "An einem einfachen Wort von Ihnen, sei es günstig ober nicht, liegt mir mehr, als an einem Trompetentusch ber gesamten beutschen Journalistit, ben ich, wenn ich nur zu Gegendiensten bereit wäre, leicht hervorrufen könnte. Ich weiß, daß berjenige, ber an ben Schöpfer von "Herzog Ernst" und "Lubwig ber Baier", Dichtungen, die ich in ihrer lauteren Gigentumlichkeit und ihrer großartigen Symbolik burchaus ben höchsten bramatischen Erzeugnissen beizähle, eine solche Bitte richtet, sehr viel wagt, auch bin ich auf jeden Ausfall Ihres Ur= teils gefaßt, nur nicht auf Ihr Stillschweigen; bieses wurde mir unendlich weh thun." Bergebliche Liebesmube! Uhland schwieg still. Es that Hebbeln in der That unend= lich weh, sich "mit seiner Liebe abgewiesen zu sehen", und er zog ben resignierten Schluß baraus, baß eben zwischen Jugend und Alter kein Verhältnis möglich fei; aber er schied das Persönliche aus seiner Betrachtung aus: dem Dichter bleibe seine Verehrung, dem Mann und Charakter seine tiefe Achtung zeitlebens. Warum Uhland nicht geantwortet

hat, wer will es sicher ergründen? Raten darf man wohl, da eine Unpünktlichkeit oder gestissentliche Unhöslichkeit gar nicht in seiner sehr zur Formalität hinneigenden Natur lag, daß es ihm peinlich gewesen sei, etwas zu schreiben, ohne entweder seiner Wahrheitsliede zu vergeben oder Hebbeln etwas Unangenehmes zu sagen; denn daß gerade jenes Stückschwerlich sehr nach Uhlands Herzen gewesen sein werde, darf man wohl annehmen.

Ein längerer Groll — auch wenn wir die oben angeführte Aeußerung über ben Bergog Ernst, vom Jahr 1841, mit auf Rechnung perfonlicher Verstimmung schreiben wollten — ift bei Bebbel nicht gurudgeblieben. Sonft hatte er nicht im Jahr 1842 Uhland abermals persönlich aufgesucht. Uhland tam im Sommer jenes Jahres mit seiner Frau auf der großen Reise durch Nordbeutschland und Dänemark auch nach Hamburg, wo ihn namentlich sein Lands= mann Wurm und Lappenberg feffelten. Hebbel las am 28. August Uhlands Namen in ber Frembenliste. Gleftrisch bavon berührt, vergaß er allen Groll und begab fich als: balb nach Uhlands Gasthof, wo er, ba Uhland ausgegangen war, einen schriftlichen Gruß nebst seinen kurz vorher endlich erschienenen Gebichten hinterließ. Am nächsten Morgen wiederholte er seinen Besuch; Uhland war schon auf die Bibliothek gegangen, wo er seinem Lebensstudium der Volksbichtung nachging, aber wenigstens seine Frau war ba. Am Nachmittag gab Uhland ben Besuch heim, und wenn er auch nur furz verweilte, so hinterließ er boch bei hebbel bie angenehmste Erinnerung an biesen Tag. Er war "sehr

herzlich und liebevoll, als ob wir alte Freunde wären, nicht starr und kalt, wie die meisten ihn sinden und wie ich ihn 1836 auch fand." "Freue mich", sest Hebbel lakonisch hinzu, und Kuh weiß von dem Behagen zu berichten, mit welchem Hebbel jenen Besuch geschildert habe. Es ging ihm mit Uhland besser als seinem Freunde und Gönner Dehlenschläger, welcher sich im nächsten Winter gegen ihn schwer über Uhlands Unnahbarkeit beklagte, die er bei seinem Besuch in Dänemark trot aller herzlichen Aufnahme (ein genauerer Kenner Uhlands hätte gesagt: eben durch diese gestrückt und in Verlegenheit gebracht) gezeigt habe und die ihm Dehlenschläger als Hochmut auslegen wollte.

Es scheint nicht, daß die beiden Dichter einander später noch gesehen haben. Aber einen alten Plan führte Sebbel boch noch aus, indem er, als im Jahr 1857 die dritte Ausgabe seiner Gebichte als Gesamtausgabe, diesmal bei Cotta, erschien, dieselbe "bem ersten Dichter ber Gegenwart Ludwig Uhland in unwandelbarer Berehrung" zueignete. Nur fragte er biesmal nicht erft um Erlaubnis an. Der Brief, mit bem er die Rusendung bes Widmungseremplares begleitete, redete von der durch alle Zeiten hindurch dauerhaft gebliebenen Verehrung des Schreibers gegen Uhland. Berehrung sei ihm geblieben, mährend er so vieles andere im Laufe ber Zeit habe fallen laffen muffen. Bielleicht möge es für Uhland, der so vielen Wandel der Dinge leidend und thätig burchgemacht habe, ein wohlthuendes Gefühl fein, auf ein solches Beharren im Wechsel zu stoken. Uhland hat sich für die Sendung und Aueignung mit freundlichen Worten bedankt,

Ein schöner und freundlicher Ausklang! Aber das Gefühl läßt sich doch nicht überwinden, dem Hebbel selbst nach Uhlands Tod Ausdruck gegeben hat: "das persönliche Vershältnis war unfruchtbar". Es war, wie ich gleich anfangs betont habe, durchaus einseitig. Man kann nur wünschen, daß aus Uhlands Nachlaß irgend etwas bekannt gemacht werden möge, was auf seine Auffassung Hebbels, auf sein Verhältnis zu ihm einiges Licht werfe; wahrscheinlich ist es aber keineswegs.

Es ist bekannt, wie wenig ber persönlicher Freundschaft so sehr zugethane Uhland von litterarischer Zuneigung ober Abneigung gezeigt hat. Die Zeit der muntern, auch zu aggressivem Vorgehen geneigten Jugend, in welcher er als wackerer Romantiker gegen die "Plattisten" des Morgen= blattes turnierte, ging schnell vorüber. Unter seinen Gebichten find fast gar keine mit litterarischen Beziehungen; wenn man bas minbestens ebenso sehr aus persönlicher als aus litte= rarischer Teilnahme hervorgegangene Gebicht auf Wilhelm Hauffs Tob abrechnet, so bleibt nur ein Gebicht, bas eine bestimmte Person aus dem Reich der Poesie zum Gegenftand hat, die "Münfterfage". Sang von ferne und neben= sächlich wird das Litterarische in einem halben Dupend anberer Gebichte gestreift. In Uhlands Bricfen ist unendlich wenig über andere Dichter zu finden; auch die Ausbeute aus seinen Bemerkungen in bem Tübinger Stilistikum ift. mas die Urteile über andere Dichtergrößen betrifft, sehr klein. Als Tieck einmal mit Uhland zusammentraf und ihn fragte, wer benn wohl am meisten auf seine Boesie einge= wirkt habe, mußte er sich zur Antwort geben laffen: außer ben alten Rittergebichten und Goethe eigentlich Riemand. Rungen Boeten bes verschiebensten Ralibers trat Ubland mild fritisierend, freundlich aufmunternd, aber stets mit ber Referve gegenüber, die er fich in allen nicht-politischen Dingen zum Grundsatz gemacht zu haben scheint; er hat keinen mit einem Fußtritt aus ben Wolken geworfen und keinen zu eitler Selbstüberhebung gereizt. Auch wo er lobt und warm lobt, wird man keinen Anlauf zu genauerer ästhetisierender Begründung des Lobes genommen finden, während doch feine allgemeinen Bemerkungen im Stilistikum beweisen, bag ihm bie Fähigkeit zu ästhetischer Analyse und Kritik gar nicht abging. Es muß bei ihm eine Art von Maxime ober boch naturgemäße Abneigung gegen alles, mas als Drakel- und Roterie-Wefen erscheinen konnte, gewesen sein, daß er fo wenig als möglich lobend ober tabelnd über andere Dichter= individualitäten fprac.

Wenn man das bebenkt und dazu nimmt, wie gering überhaupt das Interesse ist, das Uhland in späteren Jahren, zumal nach seiner Amtsenthebung, zeitgenössischen litterazischen Dingen entgegengebracht hat, so wird man nicht erwarten, daß er es Hebbel gegenüber anders gemacht habe. Die Verehrung, welche dieser ihm entgegenbrachte, mag ihm wohlgethan haben; aber sie war ihm nichts Ungewohntes, und sie konnte ihn, wie in so vielen andern Fällen, nur noch mehr in sich zurückträngen. Ja, man möchte sagen, es will viel heißen, daß Uhland eine ganze Anzahl von Hebbels Gedichten besonders gerühmt und herausgehoben,

baß er sich zum Bermittler für ben Berlag, wenn auch ohne Erfolg, gemacht hat: so gut ists jebenfalls nicht vielen geworben. Bon bem Besuch in Hamburg wußte Hebbel zu erzählen, daß Uhland mit Bergnügen sich einzelner von jenen Gebichten erinnert und lächelnd bazu genickt habe.

Auf die Iprischen Gebichte hat sich aber Uhlands Anteil an Hebbels Poefie jedenfalls beschränkt. Dag er sich mit Bebbels ergählenben Werten, mit seinen afthetischen Auffäßen ober mit seinen Dramen irgendwie näher befaßt habe, ist kaum anzunehmen. Und noch weniger ist zu glauben, daß die letteren, die den Höhepunkt von Hebbels Dichtung barstellen, ihm irgendwie zu besonderer Befriedigung gereicht hatten — falls er sie kannte. Die ganze Art liegt ber seinigen zu fern. Diese Konzentrierung bes bramatischen Stoffes in einer fast noch über Lessing hinaus gehenben epigrammatischen Weise, bas Auffuchen von gang besonberen pfychologischen und sittlichen Problemen, bazu bie ausgeprägte Hinneigung zu sexuellen Fragen: das alles war jedenfalls nicht nach Uhlands Sinn. Man braucht felbst kein Titane ju fein, um titanisches Streben begreifen und würdigen zu können; aber wenn man allem gesteigerten Wesen, allem hero-worship so ferne steht wie Uhland, so wird man jenem Streben wohl nicht anders als verneinend gegenüber fteben fönnen. Auch Hebbels Gegenstände konnten wenig anziehendes für Uhland haben. Die heilige Genoveva hätte höchstens dem eifrigen Romantiker um 1810 genehm sein, bie Nibelungen für den Berehrer der deutschen Heldenfage eine Anziehungsfraft haben können — es ist mir übrigens auch von irgend einem Interesse Uhlands für Geibels Brunshilb nichts bekannt geworden —: aber als die Ribelungen erschienen, war Uhland nur noch um eines halben Jahres Länge von seinem Grab entfernt.

Man kann sich fragen, ob benn andererseits nicht in Hebbels Werken irgendwie fich ber Ginfluß bes hochverehrten Uhland verspüren lasse. In ben bramatischen nun wohl gar nicht; aber auch in ben lyrischen wird man schwerlich viel direkten Einfluß Uhlands mahrnehmen. Am meisten in negativer Beziehung. Ruh hat nicht unglücklich barauf hingewiesen, daß Hebbel wohl am meisten durch die Lektüre Uhlands von der Rhetorik seiner ersten poetischen Versuche erlöft worden sei: "weil die bichterische Breite und Unbestimmtheit den ratlosen Anfänger irregeleitet haben, so weist er auch im Genuffe ber eroberten Kurze und schlagenben Bilblichkeit alles Lockere und Beredsame ber Kunst als einen verbächtiger: Ueberfluß von der Hand und bringt sich da= burch nicht felten um ben Rauber einer leichten und beschwaßenden Darstellung, welche bas Wesentliche und Notwendige mit gefälliger Schönheit überspielt". Soweit sich bas auf die bramatische Dichtung Hebbels mit beziehen soll, wird man wohl besser an Uhlands Statt Heinrich von Kleist nennen, beffen unermüdlicher Vorkämpfer Sebbel gewesen ist, zu einer Zeit, da die Anerkennung dieses eminenten Dramatikers noch nicht Mobesache mar: jene Charakterzüge find auch die Kleists, und man wird überhaupt nach Tu= genden und Fehlern keine zwei näher verwandten Dramatiker nennen können, als ihn und Hebbel. In Beziehung auf bie lyrische Dichtung wird man Uhlands Beispiel und Sinsstuß gelten lassen dürfen. In der That wird man beim Durchlesen von Hebbels Gedichten kaum einen andern als eben Uhland sinden, der sich als Pathe für diese Geistestinder hätte stellen können. Aber auch diese Aehnlichkeit ist eine nur von serne erscheinende. Bedeutende Männer assimilieren die geistige Speise ihrem Organismus; und speziell Uhlands Lyrik hat so gut wie gar keine von jenen hervorstechenden stilistischen Sigenheiten, welche mehr als der Geist eines Dichters die Beute seiner Nachahmer zu werden pstegen. Gewiß verdanken ihm seine schwäbischen Nachfolger das beste ihrer poetischen Wesenheit; aber bei keinem von den wahrhaft begabten unter ihnen ist eine direkte Nachahmung Uhlands wahrzunehmen.

Jebenfalls, wenn wir einen Einfluß von Uhlands Lyrik auf die Hebbels konstatieren wollen, so kann es nur ein höchst vorteilhafter sein. An Originalität und centraler Lebensgewalt mit seinen bramatischen Schöpfungen nicht zu vergleichen, sind Hebbels Gedichte auch reiner von Abstoßendem und Unbefriedigendem als jene. Der blendende Glanz, welcher Gedichte von minder bedeutendem Gehalt, aber von jenem Reiz der Form, der in der Lyrik zunächst wirksam wird, in den Bordergrund gerückt hat, jener Glanz sehlt Hebbels Gedichten zumeist. Aber sie haben dafür eine stille Wärme und ein tieseres geistiges Interesse, welche sie über die slimmernden Erzeugnisse der von der Zeitgunst getragenen Lyrik emporheben. Darf ich sie zum Schluß mit denen eines andern, nicht sehr viel älteren Dichters ver-

gleichen, ber als ein vereinsamter Greis noch vor furzem unter uns gelebt hat, ber auch, wie Bebbel, für seine gebankenreichen, in ber Form groß und ebel, wenn auch nicht glänzend und gewandt ausgeführten Gedichte bie wohlfeil zu erringende und boch schwer zu entbehrende Gunst eines weiteren Publikums nicht gefunden hat? Ich meine Guftav Bfizer. Auch er hat Uhland dankbar seinen Lehrer genannt und darüber Goethes abweisendes Urteil erfahren, bas ihm nur bei benen schaben kann, bie nun einmal Scheuklappen vor ben Ohren haben und bem Zügel bes Altmeisters gebankenlos und willenlos folgen. An geistiger Bertiefung und bebeutender Auffaffung find beibe Dichter einander ebenbürtig; und es ift kein Zufall, wenn bei ber Lekture von Hebbels vielleicht bedeutenbstem Gebicht "Der Bramine" auch ein Freund, dem ich es zu lesen gab, von selbst den Ramen Pfizer genannt hat. Hoffen wir, daß so redlich gemeinte, so ernst und groß gedachte Boesie unserem Volke auch in weiteren Kreisen nicht für immer verloren sei!

# Mörike, Ludwig Bauer und Waiblinger.

Justinus Kerner hat sich satirisch barüber geäußert, baß

man immer von einer schwäbischen Dichterschule rebe. Mit Recht, sofern die bedeutenderen unter unsern Dichtern in keiner Beise ftarker von Uhlands Borbild beeinflußt find als andere deutsche Poeten, schwache Nachahmer aber fich überall und immer an die Fußsohlen eines Großen beften. Richtiger mar bas Bilb, bas Friedrich Strauß gebrauchte, menn er von ber "schwäbischen Dichterstaube" rebete, welche es liebt, zu verschiedenen Zeiten dreiblätterige Triebe sprießen zu laffen. Es ift gang richtig, man tann bie fignifitanteren Erscheinungen unserer ichwäbischen Litteratur feit bem Beginn unferes Sahrhunderts in Gruppen jufammenfaffen. welche je durch ein Jahrzehnt ober auch zwei von einander getrennt find, mas die erste und epochemachenbe Erscheinung betrifft. Gleich in ben erften Jahren bes Jahrhunderts find Kerner und Uhland als Lyriker aufgetreten und von 1811 bis 1815 find in Kerners Reifeschatten, seinen beiben Almanachen, Uhlands Gedichtsammlung die Broben ihrer poetischen Begabung und Richtung erschienen. Unter ber jüngeren Generation eilt dann der frühreife Waiblinger feit 1821 mit seinen Veröffentlichungen voran, um schon 1830 mit seinem frühen Tode abzuschließen. Anfangs ber zwanziger Jahre beginnen auch Ludwig Bauer und Mörike ihre poetische Produktion, treten aber erst seit 1828 in die Deffentlichkeit. Damals erschien "ber heimliche Maluff" von Bauer, 1836 sein Alexander, ber Maler Rolten 1832 und bie Gebichte Mörikes 1838. Man kann, wenn man will, eine britte Gruppe unterscheiben, indem man an die politische Dichtung und ben Zeit- und Bolksroman erinnert, welche seit ben vierziger Jahren auch in Schwaben in ben Borbergrund treten: Ludwig Seeger, Herwegh, Auerbach; boch ift biefe Gruppe nicht nur zeitlich, sonbern namentlich auch perfönlich minder scharf abzugrenzen, ba besonbers hermann Rurg, ber vielseitig begabte, zwar von Mörike seinen Ausgang genommen hat, aber burch perfönliche, politische und litterarische Verbindung in den engsten Zusammenhang mit ber Zeitbewegung gekommen ift.

Es fehlt nicht ganz an Merkmalen, welche die Poesie Mörikes und seines Kreises von der der älteren Generation scheiden. Als das hauptsächlichste dürfte man die lebhaftere Bewegung und größere Subjektivität bezeichnen; auch die Reigung zum Scherz, der gern phantastisch-romantische Formen annimmt. Insbesondere aber erscheint diese zweite Generation, wie schon früher einmal erwähnt wurde, weit mehr von dem Studium Goethes, in zweiter Linie auch Shakespeares, durchdrungen. Es ist freilich keinem zu verzübeln, wenn er auf jene subjektiven Merkmale nicht allzuviel geben will; wenn er darauf hinweist, daß Bauers Poesie

an Ruhe und Leibenschaftslosigkeit ber Schwabs und Uhlands gleichkommt, daß andererseits bei Kerner, in sehr beschränktem Maße auch bei Uhland, das Phantastische seine Rolle spielt. Spezisisch für Mörike und Bauer dürfte aber sein, daß die Romantik sich bei ihnen in klassizistischer Form zeigt, eine Mischung, die einen großen Teil des spezisischen Reizes von Mörikes Gedichten ausmacht, wie sie wiederum manchen verhindert, ihnen näher zu kommen.

Man wird aber gut baran thun, festzustellen, baß es sich hier in der Hauptsache um persönliche Freundschaften handelt, welche sich zum Teil mit gemeinsamer litterarischer Richtung verknüpfen, daß aber die Individualitäten ber einzelnen Dichter sehr verschieben sind. Es läßt sich kaum eine größere fundamentale Verschiebenheit bes menschlichen Charakters benken als zwischen Uhland und Kerner; in minberem Maße sind auch Schwab und Karl Wayer benn biefer vierte im Bunbe, ber Uhland menfchlich und politisch am nächsten ftanb, follte nicht vergeffen werben wieder eigentümliche Persönlichkeiten. Und boch ift ber Unterschied ber poetischen Individualität zwischen Mayer, Schwab und Kerner etwa ein viel größerer als zwischen Uhland und Rerner, welche litterarhistorisch einander fehr nabe steben, wenn auch ber afthetische Einbruck ihrer Poesien verschieben Ebenso bei ben Jungeren. Waiblinger ist nach Verift. sönlichkeit und Begabung ben andern ziemlich fremb; auch Mörike und Bauer sind qualitativ kaum minder verschieben, als in dem Maß der Begabung. Am meisten Verwandtschaft zeigt hermann Rurz in seinen früheren Werken mit Mörike; hier aber liegt, wie wir jetzt besonders durch ihren Briefwechsel wissen, bewußte Anlehnung des Jüngeren vor, wie bei Schwab in seinen älteren Sachen ein solche an Uhland.

Dagegen find die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Baiblinger, Bauer und Mörike eine Zeit lang fehr eng gewesen und zwischen ben beiben letten es auch geblieben. Sie beibe find wohl eben burch Baiblinger zusammen gekommen; jedenfalls ist Mörike zuerst mit Waiblinger in Berührung gestanden. Ich bin im Stande gewesen, für ben Berkehr dieser beiden, sowie für die spätere Lösung bes Berhältnisses zwischen Bauer und Baiblinger einige briefliche Mitteilungen zu benuten. Aus dem Rachlaffe von Eser, dem treuesten Freunde Waiblingers, hat die öffentliche Bibliothek in Stuttgart vor Jahren Briefe an Waiblinger und andere Paviere erworben; die Briefe Mörikes und Bauers habe ich bem Folgenden zu Grunde gelegt. Leiber ist mir über bie Briefe Waiblingers an beibe nichts bekannt geworben — Bauers Korrespondenz scheint seit ber herausgabe feiner Schriften (1847), in benen ein halbes hundert seiner Briefe abgebruckt ift, verloren zu sein.

Die Bekanntschaft Mörikes mit Waiblinger batiert vom Sommer 1821. Zwar ist Waiblinger schon vom Frühjahr 1819 bis zum Frühjahr 1820 auf der Schreibstube des Oberamts in Urach beschäftigt gewesen, wo Mörike von 1818 bis 1822 als Seminarist lebte. Aber damals haben

sie sich wohl noch nicht gekannt. An Ostern 1820 kam Waib= linger als Schüler in bas Stuttgarter Obergymnafium. Dort hat er sich, erst sechzehnjährig, schon viel mit ber Poesie und dem Theater zu schaffen gemacht und ist gleich im nächsten Jahr vor das Bublikum getreten. Mörike und Hartlaub, schon bamals befreundet, muffen sich im Jahr 1821 an ben gleichaltrigen Waiblinger von Urach aus brieflich gewandt haben, es galt wohl die Bitte um litterarischen Waiblinger hat darauf freundlich geantwortet, und mit bem Dank bafür beginnt Mörikes erster erhaltener Brief vom 27. Oktober 1821. An Oftern 1822 muffen beibe in Stuttgart zusammen gewesen sein, wo Mörikes Familie Dann kamen beibe im Berbst nach Tübingen. find im ganzen acht Briefe Mörikes an Waiblinger erhal= ten, von benen nur bie zwei frühesten, beibe noch von 1821, batiert find. Ich habe einen ganz unbebeutenben wegge= laffen und gebe nun die sieben andern in der Reibenfolge. bie mir am mahrscheinlichsten scheint. Die Orthographie habe ich geglättet und einige Stellen ohne Bebeutung meggelaffen. Die Briefe werben wohl verbient haben, mitge= teilt zu werben, benn sie zeigen Mörikes Individualität schon ganz ausgeprägt und geben auch Kunde von seiner Lektüre in der Uracher Seminarzeit. Die zunächst folgenben fechs sind in Urach geschrieben.

I.

Samstags ben 27. Oktober 1821. Nachts. Urach.

Länger, verehrter Freund, faum' ich nun nicht mehr Ihnen für ein unerwartet freundliches Schreiben, bas Hart-

laub und ich vorigen Sommer erhielt, zu danken und Sie der innigen Freude zu versichern, die mir der liebe Gruß Freilich mag es Ihnen bei biefer Versicherung auffallen, wie eine Erwiederung und ber herzlichste Dank so lange ausbleiben konnte; glauben Sie mir aber jenes bennoch! Dann verzeihen Sie mir vielleicht zugleich auch bas lettere. Als ich Ihren Brief gelesen, mar es fest bei mir beschloffen, ihn gleich am folgenden Tage zu erwiebern, baran wurd' ich aber gehindert und nun ward es eben verschoben, bis ich am Ende ben Mut nicht mehr recht hatte. bers schätbar mußte uns auch ber Blick sein, ben uns jenes Schreiben in Ihre poetische Gigentumlichkeit gewährte, bie Freundlichkeit, mit ber Sie auf bas Schöne und Gute hinwiesen. Sie rekommanbieren uns ben Jean Baul — leiber hatt' ich noch nicht viel Gelegenheit, biesen originellen Schrifsteller näher kennen zu lernen, außer aus Sentenzensammlungen (namentlich: "Sentenzen für humanität und Menschenbilbung aus Jean Baul, Hippels Schriften, aus Dya-Na-Sore u. f. w." und "Aktorde ber beutschen Klasfiker", ber "Alemannia" von Preuß u. f. f.) — Almanachen und bergleichen; — ferner empfehlen Sie uns die Wanberjahre, auch sie hab' ich trop meines Bemühens noch nicht bekommen — boch, von diesem Gegenstande, wenn es veraonnt ift, kunftig mebr.

Was nun die Bemerkungen betrifft, die wir Ihnen "aus unserm geheimsten Archiv" mitteilen sollen, so muß ich gestehen, daß ich für diesmal dieser Forderung nicht entsprechen kann, namentlich weil sie eben so weit umfassend

ist, als sie billig sein mag, boch hoff' ich, Sie sollen mich mit der Zeit schon mehr kennen lernen, so wie ich wünsche, Sie möchten einstweilen die Bemerkung aus meinem geheimen Archiv, daß ich Ihnen, seitdem ich von Ihnen gehört, im Stillen zugethan war, freundlich aufnehmen. Am Ende der letzten Bakanz (benn ich war die wenigste Zeit zu Stuttgart), war ich in Ihrem Hause, Sie zu besuchen, hörte aber, daß Sie abwesend wären; ich tröstete mich der Hoffnung, Sie bald — entweder hier oder in den Weihnachtsseiertagen zu Stuttgart zu sehen. Wie würd' es mich freuen, recht bald wieder ein Brieschen von Ihnen zu erhalten oder gar eine Mitteilung einiger Stücke Ihrer Poessen!

In dieser Hoffnung und mit Wiederholung meiner Ach= tung und Liebe verbleibe

3ď

Ihr Freund

Chuard Mörife.

### II.

Urach, ben 20. Dezember 1821.

Bielen Dank für beinen lieben — unverbient schnell erfolgten Brief; was du barin in Beziehung auf die Besantwortung beiner Schreiben verlangst, bin ich recht gerne gesonnen, nach Möglichkeit zu erfüllen, was aber beinen Bunsch, uns in den Beihnachtseiertagen gegenseitig zu sehen und zu sprechen betrifft, so muß ich dir mit eigenem größtem Unwillen die Unmöglichkeit hievon kund thun. Kürzlich nämlich ward ich rheumatischer Umstände wegen auf mehrere Tage ins Bett gesprochen, worauf mir denn gestern —

trot meiner ziemlichen Scholung — eine Professor-Stimme unsein vorbeugend ins Ohr geraunt hat: bei mir könne natürlich von Reiseplanen nicht die Rede sein. Und so mußt' ich mich ungeachtet des förmlichsten — allemal hiezu erforderlichen Sinladungsschreibens bescheiben. Ich versichlucks, in der Hossung, daß wir doch in Bälde so oder so zusammenkommen müssen. Die Pause, die rückschlich der Lebhaftigkeit in unserem Kloster die Tage entstehen wird, macht wohl, sofern sie nicht zu lange dauert, einen angenehmen Sindruck auf mich — und wenn du vollends wolltest, daß mir in der Zeit ein Tagbuch 1) oder dergleichen etwas zukäme!

Die beiben ersten Bände von Dichtung und Wahrheit hab ich nunmehr gelesen. Sie hatten eine wunderbar ansmutige Wirkung für mich. Es thut Einem wohl, den Großen so menschlich zu sehn; man meint keine Ursache zur Schückternheit vor ihm zu haben, fühlt sich ihm näher gebracht, wenn man hier liest, wie er so umgänglich und menschlich war — an Jedem in seiner Umgebung sindet er etwas Gutes. Heut sagte Einer, der das Buch vor sich hatte, zu mir, er wisse nicht, das Ding sei eigentlich doch ein \* \* \*. Richt wahr, der hatte wohl von dem Ahndungsvollen nichts verspürt, wovon das Gemüt dei Schilberung des altertümzlichen Vaterhauses oder der Empsindungen, die der Knade beim Anschau'n von den ehrwürdigen Dingen hatte, — einzgenommen wird?

Jene also war eine Frau? ich begreif's nicht; wenig=

stens schrieb ich all' jene Worte ganz aus mir heraus, so wie mir die Erscheinung noch gegenwärtig war; es müßte benn meine Phantasie vom Wunsche beine Valerine?) gesehen zu haben, gleichsam bestochen, mir falsch diktirt und das wahre Bild, d. h. das einer Frau, aus dem Sinne gerückt haben.

Vorgestern Nacht sah ich bich träumend im Zimmer eines Stuttgarter Wirtshauses mit vielen anderen Leuten, worunter ein großer Teil Gymnasisten und Uracher und andere Studenten, namentlich aber Ludwig Uhland war. Du hattest so ziemlich bas Ansehen eines ber letteren, und erschienst mir gar nicht in ber Gestalt, ber ich mich von hier aus noch an bir erinnere; bu sprachst wenig — warst noch nicht bekannt mit mir, doch sah ich in ein Buch hinein, das du mitgebracht hattest. Uhland so wie Matthisson sah ich, ungeachtet ich es fehr muniche — und auch etwas verwandt mit dem erstern bin, noch nie mit Wiffen. (Saug 3) hingegen, der dir ja auch lieb ist, sprach schon öfters mit mir im Garten meines Oheims 1), auch erinnere ich mich einiger Bonmots, die er mir gefagt.) Du glaubst nicht, mit welcher Stimmung ich einen folden Mann betrachten würde. — Aber noch einen Traum hatt' ich damals — ber mir traurig zeigte, was ich schon seit 1/2 Jahre weiß. 3d nannte einst ein Wesen mein, wie bu eines bein nanntest — bir wards genommen, aber bu hasts noch. Ich hab's auch verloren aber trauriger, — benn zu einem andern ists übergegangen —

3ch eile nun, ben Brief — ber bir eigentlich blos

sagen sollte, daß ich die Feiertage hier zubringen muß — auf die Post zu fördern.

Lebe wohl! Schreib, was noch nicht geschrieben ift, ober schief, was bu schon geschrieben.

## Gefüßt von beinem

Mörike.

- 1) Ueber Baiblingers ausführliches Tagbuch fiebe feine Berte, befonders ben fiebten Band.
- 2) Eine Jugenbliebe 28.'s, bie eigentlich Philippine bieß; f. 28.'s Werfe 1, 108 ff.
  - 3) Der Epigrammatiker.
  - 4) Des Brafibenten Georgii in Stuttgart.

#### III.

Nicht lange nach unferer Rückfunft.

Du bist nun wieber fort! und jett, ba bu's bist, treibt mich's recht eigentlich, bir alsbalb ein Schreiben nachzussenben, wenns auch nicht groß ausfallen sollte.

Vor allem wünscht' ich bir ben Ginbruck zu vergegenwärtigen, ben bein Besuch bei mir zurückgelassen hat; boch, müßt' ich nicht besorgen, nicht ganz verstanden zu werden? aber bas halte du für wahre Herzenssprache, daß ich dich ungemein — ungemein lieb gewonnen habe, daß ich dir um den Hals fallen möchte, dir guter Kerl! Und in Wahrheit, dein Hiersein hat einen guten, schönen Entschluß neu bei mir belebt. —

Wie bift bu hinuntergekommen?

Nachmittags, wo in ber Geschichtstunde einigemal ber Städtenamen Waiblingen genannt wurde, konnte meine Hand beim Nachschreiben bas r nicht los werben, auch während

unseres eiligen Heimkehrens jum Klofter sprachen wir immer von bir.

Schick boch balb bein Tagbuch wieber, und schreibe etwas eigenes auf beiliegendes Blättchen, bas in mein Stammbuch gehört; ich meine, etwas von dir — nicht wahr? Auf die Hinterseite mach mir den versprochenen Namenszug von Goethe . . . .

Beiliegendes Liebchen leg ich bei 1), damit du etwas mehr zu lesen hast, als dir dieser Brief allein gabe. Es entstand kurz vor deiner Hieherkunft auf eine üble Nach-richt und das, daß es mir aus der Seele floß, ists allein, was dieser Kleinigkeit einigen Wert gibt; die Hütte ist diesselbe, von der ich dir schon gesagt.

Lebe wohl und liebe mich.

Dein

Eduard Mörike.

(Beigesett von anderer Hand:)

Gin Unbekannter, ber Sie schätzen gelernt, entbietet Ihnen feinen herzlichen Gruß.

**B**.....n.

[Bruckmann.]

1) Ift verloren; unter Mörites gebruckten Gebichten ift teines, bas ich mit biesem zu ibentifizieren vermöchte; die "Hütte" ift jebenfalls bieselbe, welche in bem "Besuch in Urach" erwähnt wird; aber bieses Gebicht ift erst von 1827.

## IV.

Lieber Waiblinger, ich schreibe bir! — Der Anfang beines Briefs machte mich über einen Gebanken ruhig, ber

mir lange im Ropf umging und mir die Rückerinnerung an beinen hiesigen Aufenthalt fast verkummerte. Du hast mir in beinem Brief gezeigt, daß bu mich jett wieber aus ber Gestalt herausfinden könnest, in ber ich bir bamals er= schienen bin. Das ift ein wunderlicher, aber schon tausend= mal von mir verfluchter Zug, daß ich, aus einer dunkeln Beforgnis, ich möchte bem Freund ober Bekannten, ben ich jum erstenmal ober auch nach langer Zeit wieber sehe (ber aber im ersten Kall schon von mir gehört haben muß), in einem ungunftigen Licht erscheinen, blitfcnell aus meinem eigentlichen Wesen heraustrete. Das ist schon so eingewurzelt bei mir, daß ich diese Maske fast bewußtlos annehme und so den Freund abhalte, mir frei, mit warmem Zutrauen entgegenzukommen, mithin keinem von beiben, am wenigsten mir felbst bamit biene. Dabei ift mir nicht wohl zu Mute, es bruckt mich immer; es ift, als war' ich in einen neblichten Duft halb eingeschleiert, als ftunde ber Freund klar und wahrhaft mir vor Augen, wo ich mich ihm dann so gerne gang offen und unbefangen zeigen möchte, je mehr ich ihn liebgewinne und bemerke, daß er fo mich nicht lieben kann, da möcht' ich ihm gerne mit Thränen mein Inneres aufschließen, das von Wunden blutet — aber ich kann nicht mehr aus bem Schleier herausspringen, ich scheue mich vor ihm und zürne wütend über mich felber; und biefer Zwiespalt, diese Unzufriedenheit mit mir steigt bann aufs Höchste, wenn ber Geliebte fort ist — ich brenne, ihn noch einmal zurudrufen zu können, um ihm bas unechte Bild aus bem herzen zu reißen. — Aber genug! Laß bich jedoch nicht reuen biesen psychologischen Exturs gelesen zu haben, aber schließe nicht weiteres aus ihm, bu könntest — auf meine Gefahr — leicht fehlgeben!

Ich freue mich unbeschreiblich auf bein Trauerspiel 1), benn beine Gebichte — wenige und namentlich das von Weihnachten ausgenommen — lassen mich noch zu keinem entschiedenen Urteil kommen. Es war vor Kurzem davon die Rede, ob und wie sich die Geschichte von Heloise und Abälard zu einem Trauerspiel nehmen ließe; gib uns beine Weinung. Das begreift sich wohl, daß das Historische nicht zureichte und keine eigentliche Katastrophe zuließe.

Was für ein Entschluß das war? Der wars, daß ich schaffen und mich regen will! Ift er nicht groß genug, und wert, daß bu ihn veranlaßtest?

In unsere Hütte sührte ich dich darum nicht, weil ich um dein Pedal wußte. Gestern las ich eine Stelle aus Novalis, die mich an dieses mein Sorgenfrei erinnerte <sup>2</sup>). "Sine Liebe zu einer leblosen Sache ist wohl gedenkbar, auch zu Pstanzen, Tieren, der Natur, ja zu sich selbst. So entsteht ein höchst geistiger und sinnlicher Umgang und die höchste Leidenschaft ist möglich — Die Geheimnisse dieses Umgangs sind noch sehr unbeleuchtet." — Sine gewisse Sinstandieit scheint dem Gedeihen der höhern Sinne notwendig und daher muß ein zu ausgebreiteter Umgang der Mensichen mit einander manchen heiligen Keim erstiden und die Götter, die den unruhigen Tumult zerstreuter Gesellschaften und die Verhandlung kleinlicher Angelegenheiten sliehen, — verscheuchen. Lieber, in der abgeschiedenen Zelle bei diesem

brennenben, freundlichen Lichte — ba, ich kann birs nicht nennen, wie ich mich ba fühle. . . . . . .

Wirklich') thut die Musik eine unbeschreibliche Wirkung auf mich — oft ists wie eine Krankheit, aber nur periodisch. Ich sage dir, eine bewegliche, nicht gerade traurige Musik — oft eine fröhliche, kann mir manchmal mein Innerstes lösen, da versink' ich in die wehmütigsten Phantasien, wo ich die ganze Welt küssend voll Liebe umfassen Phantasien, wo mir das Kleinliche und Schlimme in seiner ganzen Nichtigkeit und wo mir alles in einem andern, verklärten Lichte erscheint. Wenn die Musik dann abbricht, möcht' ich in meiner Empsindung von einer hohen Mauer herabstürzen, möcht' ich sterben, so giengs mir damals bei dem herumziehenden Harfner. — Viel Dank für das Stammbuchblättchen! Ungemein lieb war mir's, daß du oben hinsschiebst: Seinem Mörike. . . . .

Wirklich ist der Vicar of Wakesielb in einer deutschen Uebersetzung unter und; ich denk es so bald als möglich zu lesen. Der Grüßende ) ist Ernst Bruckmann aus Heilsbronn — ein Freund von mir. . . . . .

Ich bleibe ber beine

E. Moerice.

Mein älterer Bruber bat mich bringend, ihm etwas von bir mitzuteilen. Ich schick' ihm bas Christtagsgebicht und bie Sehnsucht <sup>5</sup>).

1) Bon bramatischen Plänen Waiblingers in jener Zeit ist die Rebe in seinen Werken Band 1, S. 101. 107. 109 f.; das "Trauersspiel" wird wohl am ehesten "Haß und Liebe" gewesen sein.

Fifcher, Beitrage.

E

1

ţ

- 2) Mörike citiert unvollftanbig; bie Stelle finbet fich in R. Fragmenten; Schriften, 3. Aufl., Bb. 2, S. 141.
- 8) "gegenwärtig", nach bem befannten ichwäbischen Sprachgebrauch.
- 4) im vorigen Brief; Ernft Brudmann, geboren eine Boche nach Mörite, gestorben als Pfarrer in Troffingen 1878.
- 5) "Sehnsucht nach der Geliebten", B. Berte 7, 173 f., versfaßt 1821. Das Weihnachtsgebicht ift nicht in der Sammlung.

### ٧.

## Mein Lieber!

Bier fenben wir bir ben fünften Band beines Tagebuchs zurück, ich hab' ihn mit unendlich vielem Interesse gelesen, aber ber Wunsch, bas teure Mädchen einmal mit eigenen Augen zu sehen, warb nur um so größer. — — Du hältst gegen bas Enbe beines Buches einmal Rechnung mit beinem bisherigen Schickfal und gestehft selber, daß es bich reich beglückt habe — ich gesteh' es auch. . . . . Ch ich weiter gebe, geb' ich bir erst noch einiges auf beinen lepten Brief — beine Fragen zurück. Der eine von ben beiben Versen, die ich dir jenesmal beigelegt, ist von Milton und steht über einer Obe bei Klopstod, der andere ist aus Ariost (nach Gries). Was die Lekture bes Calberon und Shakespeare betrifft, so hat mich ber lettere, soweit er mir zugänglich war, am meisten burch Hamlet, ben Lear und Macbeth entzückt und erschüttert. Vom ersteren kann ich nichts sagen, weil ich ihn so gut als nicht kenne.

Ich lese wirklich ben Vicar of Wakesielb und Millers Siegwart. Wahrlich, ber Vikar ist etwas Herrliches. Siegwart ist fähig, mich zu bessern, bas muß ich ihm banken. Manche Schilberungen wiberstanden mir in etwas. Mit

jenem bin ich noch nicht bis zur Mitte gelangt; ich werbe ihn vor ber Bakanz noch einmal lesen.

Mein älterer Bruber? er ist gegenwärtig in Stuttgart bei meiner Mutter, nachbem er in Tübingen bas Camerale studiert hatte. Du hast ihn wohl schon oft ohne ihn zu kennen auf der Bibliothek — dem Museum — oder im Theater gesehen. Stell dir keinen trockenen Cameralisten drunter, vor. Ich lieb ihn über alles. Sein Liebstes ist Musik, zwar ists schon längst noch ein anderer nicht minder schöner Gegenstand, der ihn begeistert.

Von Brudmann sprech' ich bir gerne, wenn auch nicht so viel, als ich möchte. Wir waren anberthalb Jahr bier im Kloster, ohne daß wir uns um einander sonderlich viel bekümmerten, er mar mir sogar eher zuwider als lieb und nun — Einmal, ba wir beibe zufällig näher zusammen kamen, konnten wir uns balb recht wohl leiben und mochten uns barauf gar nicht mehr entbehren, und biefes, ohne baß ich merkte wie es zuging. Seine Unbefangenheit, Offenherzigkeit und sein arglos frommer Sinn, ber ihm schon aus dem braunen Auge spricht, war mir stets das Liebste an ihm. Wir thaten uns bazumal alles Liebs und Guts, aber nach zwei Jahren, in benen unfer Verhältnis immer innig geblieben mar, gestaltete sich bieses auf eine festere und ernstere Art. Wir saben uns tiefer in die Seele und schenkten einander bas uneingeschränkteste Vertrauen. Danchen Abend nahm er mich mit bem mahrsten Gemut, mit ber treuesten Meinung und ber ihm ganz eigenen Natür= lichkeit bei Seite, wo er mit mir über unser Berhältnis sprach, mir oft auch Borwürfe machte, wenn ich etwas zu leichtsinnig war — er wurde mir der liebste Trost, wenn er mich betrübt sah — und dies thaten wir uns alles gegensseitig.

Er trägt einen Ring von mir, ber unser gemeinsames Eigenthum ist, ber aber an sich ohne die ihm gegebene Bebeutung wenig Werth hatte. Nie fand ich, daß er unredlich oder ungerade gewesen wäre; er ist treu und beleidigt niemanden ohne Noth. Früher war er mehr leichtsinnig als jett — er ists nimmer. In seinem Angesicht hat er etwas Anmutiges -- Beruhigendes, besonders wenn er traurig ift. Ein gefunder Verstand so wie ein gewisses fräftiges und felbständiges Wesen offenbart sich sogleich. Sbenso äußert sich oft und ohne alle Affektation eine nicht gemeine Begeisterung fürs Baterland und für seinen Dienst. Rahn verehrt und liebt er mit Recht. Für Sand hat sein Enthusiasmus in etwas abgenommen. Als er mir früher bessen Leben vorlas und an seine Abschiedsbriefe kam, weinte er heiße Thränen. (Ich mußte ben Sand von jeher wegen seiner echten, guten Gefinnung lieben, ich gesteh' aber, baß so manch eisenfresserischer Studiosus mit ihrem kindischen Geschrei ober vermeintlichen Enthusiasmus, wie er sich besonders in Stunden bes Weins bei manchem Lummel, ber nicht weiß mas er will, in Lobeserhebungen Sands zu äußern pflegt —, mir das Gute und Wahre, bas ich an bergleichen Dingen fand, verkummerte, so bag mir nicht felten ein eigener Wiberwille aufsteigt, wenn ich von Sand rühmlich sprechen höre.) Aus dem gewöhnlichen freien und muntern Betragen Bruckmanns sollte man eher auf ein ziemlich gewöhnliches Gemüth schließen. In so fern fand ich manchmal einen kleinen Widerspruch zwischen mir und ihm, als er mir bei einzelnen Gegenständen, die ich mit entschiedener Vorliebe ergriffen oder geschildert hatte, weniger angeregt schien, z. B. bei manchem fremden Gedichte oder wenn ich von einzelnen mir eigenthümlichen Neigungen mit Sifer sprach....

## VI.

Es freut mich, lieber Waiblinger, an bich zu schreiben, und obwohl mir dies einiger Ersat ist, so wäre mir doch zehnmal besser, könnte ich brunten sein bei euch. Ich kam, wie's allemal geht, guter Dinge hier mit meinen Begleitern und Freunden an, es war mir auch bis jest ganz wohl in bem gewohnten Kreise; mas mich aber auf biesem Spazier= gang, von dem ich eben heimkomme, angewandelt hat, ist nicht bas, mas sonft unter bem Namen Beimweh bekannt ift, und boch möcht' ich meine gegenwärtige Stimmung am liebsten so nennen. Das mährend ber Ferien burch Berstreuungen aller Art unterbrückte Bewußtsein ist wieder neu erwacht — verloren zu haben, mas mir fonft mein Liebstes war. Sie 1) hat mich wohl feit einiger Zeit nicht mehr fo recht befriedigt, aber nun in meiner Alleinheit treten die alten Erinnerungen wieber vor mich hin, fie wird mir wieber viel lieber und anmuthiger, und ich glaube, ihr Unrecht ge= than zu haben, muniche, jest gleich zu ihr zu können, um alles wieber gut zu machen, womit ich sie in meiner falschen Meinung beleidigte. Lieber Freund! Daher kommt, wie

ich meine, meistenteils die Leere und Unruhe und Etel in mir. Aber laß mich nur ganz machen! . . . . . .

Manchmal, wenn ich allein ausgehe und mir so manches aus ber Bakanz zurückrufe, mach ich absichtlich Maurers \*) Gang nach, wobei ich bich bann immer an meiner Stelle benke und laut lachen muß.

Merkwürdiges ist mir, seit ich dich nicht sah, nichts begegnet, als etwa, daß mich ein Offizier, der sich viel auf seine Bildung zu gute thut, verächtlich belächelt, wie ich ihm auf seine Frage, was ich am liebsten unter Schillers Werken lese, zur Antwort gab: den Wallenstein.

Schreib mir auch etwas von beinem Trauerspiel. Leb wohl!

bein

M.

Biel Gruß' von Mährlen ) und nächstens woll er bir schreiben.

- 1) Wer biefe Jugenbliebe D.8 mar, weiß ich nicht.
- 2) Schauspielers in Stuttgart. Man ift versucht, an die spätteren schauspielerischen Reigungen Mörikes zu benten, ber zeitlebens ein vortrefflicher Recitator gewesen ift.
- 3) Dem spätern Professor am Bolytechnitum in Stuttgart, + 1871.

Im Herbst 1822 kamen Waiblinger und Mörike zum Studium der Theologie nach Tübingen. Waiblinger trat dort alsbald an die Spiße einer Schar von Freunden und Verehrern, unter denen auch der ein Jahr ältere Ludwig

Bauer war. Waiblinger war ben anbern voraus nicht nur badurch, daß er mehrere Jahre in Stuttgart gelebt und an bem damals fehr bedeutenden geistigen Leben der Hauptstadt teilgenommen hatte — konnte er sich boch rühmen, Gustav Schwabs Interesse erweckt zu haben —, sondern auch burch eine wirkliche Frühreife, die er freilich noch im= mer weiter zu stimulieren beflissen mar. Der "Phaethon" erschien eben, als er die Hochschule bezog. Gin angehender Student Verfaffer eines gebruckten Werkes, eines Werkes, bas ganz bebeutenden Gebankenflug zu offenbaren schien mußte ber nicht jungen, empfänglichen und harmlofen Gemutern imponieren? Morig Rapp, ber bie Gabe, nach bem Leben zu zeichnen, auch in seinen Erinnerungen an Baiblinger bewährt, hat eine fehr konkrete Schilberung aus ber Studienzeit Waiblingers gegeben, beren Grundzug eben ber ift, bag ber junge Boet bem Ripel ber Sitelfeit nicht zu wiberstehen im Stande gewesen ift. Den Jünglingen, bie unverborben und freiheitsburftig den Bannkreis der hochschule betraten, mußte ein folches Talent Bewunderung einflößen; erst allmählich ward ihnen das Vermögen zu Teil, tiefer zu bliden und die mahre, ftille Genialität, wie sie einer von ihnen in sich trug, von berjenigen zu unterscheiben, die sich im Paradeererzieren verbrauchte.

Zwei Jahre lang hat die Freundschaft zwischen Mörike, Bauer und Waiblinger jedenfalls gewährt. Der letzte Brief Mörikes an Waiblinger, der sich erhalten hat, ist nach der freundlichen Mitteilung, die mir Clara Mörike darüber gesmacht hat, im Sommer 1824 in Stuttgart geschrieben, und

er zeigt bas Verhältnis zu Waiblinger noch innig und warm, aber nicht mehr ganz wolfenlos. Richt leicht hat Mörike bie innersten Seiten seines Wesens irgendwo so geoffen= bart, wie in diesem Briefe. Wir sehen aus demselben auch, daß er poetischen Austausch mit dem Freunde gepflogen haben muß, und erfahren, daß eine ber phantastischen Erfindungen, in benen sich ber junge Mörike gefiel, schon aus jener Zeit stammt. Es ist in bem Brief eine gang beutliche Anspielung auf ben "sichern Mann" zu finden. Diese Figur, welche Mörike erst 1838 burch bas bekannte Gebicht verewigt hat, gehörte, wie wir aus dem Maler Rolten wissen, dem Sagenkreis von Orplib an. Aber dieser ist erst 1825 von Mörike und Bauer zusammen erfunden worben: die Kigur Suckelborsts hat also, ob unter diesem Namen ober nicht, schon vorher unabhängig bavon existiert. teile nunmehr ben Brief Mörikes mit.

## VII.

Lieber Getreuer. Wieber bin ich im Walbhäusle ') am frühen Morgen — alle meine Fenster laß' ich offen, bamit ich bem frischen Regen, ber immer kernhafter auf meine Bäume tröpfelt, sein behaglich zuhören kann. Nicht wahr, wir kennen uns sogar bis auf ben Punkt von der Witterung — von der guten, wie von der bösen (! — Nein!) und daß es zuweilen höchst angenehm ist, wenn so der Tag recht früh mit Flößer-Stiefeln naß und melancholisch angerückt kommt. Dieser und dadurch gewissermaßen unser eigenes Wesen scheint dann einen bestimmten, geruhigen

Charafter zu bekommen, das Leben selber scheint, wie das Grün von Bergen und Bäumen, auf biefem sanften, afch= grauen Grund erst recht beachtenswert und innig. Unser Innerliches fühlt sich sonderbar geborgen und guckt wie ein Rind, das sich, mit verhaltenem Jauchzen vor dem naffen Ungeftum braußen, verstedt, mit hellen Augen burche Borhängel, balb aus jenem balb aus biesem veranügten Winkelden. D lieber Wilhelm (weil bu ja ben Namen schon lang nicht mehr wirst gehört haben, brauch' ich ihn, jedoch halb mit Scheu und Zaubern), wenn bu jest hier bei mir auf bem Sopha meines Gartenhäuschens fäßest und sähest die freundliche Dämmerung brin. — bie leeren Stühle fo etwas geistermäßig umbersteben, und ben Regen braußen bart neben uns, — überall Ruhe und fast Wehmut! Dann, bente ich, müßt' es bir auch so sein, wie mir, wohl nämlich, balb weinerlich bald luftig -

Das Kind, bavon ich dir vorhin sagte, würde dir liebreich ins Gesicht sehen, und du fragtest dich vielleicht leise,
ists denn meine Vergangenheit oder meine Zukunft? Ober
bächtest du — ob du nicht in der kurzen Zeit einen Traum
gehabt, wo sich alle schönen Gestalten in Feuer und Qualm
aufgelöst und dich zum Teil verlassen haben, zum Teil
neben dir in den Schutt versunken, vergangen seien und
daß nur das Kind aus dem Traum heraus in die Wirklichkeit dir nachgelausen sei, verkörpert, — nicht von dir
lassen könne und möge, der du so sebhaft und liebevoll von
ihm geträumt. Aber das Kind schiene dir — mit einer
Verwandlung jedoch — bekannt und einer jener versunkenen

Gestalten ähnlich zu sein, doch nicht sowohl körperlich, außer einer blauen, sansten Aber, die an den Schläsen durchscheint. Es redet nichts und bittet doch stille, daß du es zu dir nehmen, heimlich bei dir behalten sollst; und aus den Augen, wo Heiterkeit und Trauer in Siner einzigen, schon geweinten Thräne längst begraben und untergegangen sind, und wo nur noch Stille und Ruhe und Klarheit wohnen, siehst du manchmal in der hintersten Tiese das Gewebe eines zweiten Traums hervorblicken, einer wundervollen, geheimen Rückswandlung in ein schon Gewesenes!

Was foll ich weiter so fortfahren, wo bu boch nicht bei mir bift und, mas mit Schrift geschrieben ift, boch nur aussieht wie stumpfes Bilberwerk, mahrend die Gegenwart Zweier es zur lebendigen Wahrheit erheben kann? möchte jest boppelt so gerne um bich sein, ba bir - ohne Vorwurf — ein Zweiter mehr sein muß als je und du ihm eben so viel willkommener, — warum sag' ich nicht ebler auch? wenigstens benk ich mir's. — Vorhin — plötzlich und unerwartet anbert sich die Landschaft braußen; - fo ists nur ein leichter Sommerregen gewesen und die helle Sonne liegt wieber auf Baum und Busch! Sogar mit meiner Stimmung ists baburch schnell anders geworden; statt baß ich euch herbeiwünschte, möcht ich eher Flügel bekommen, um unter euch treten zu können, — ihr habt Freude und Leid droben 1), mit bem ich in mehr als Ginem Bezug so verwachsen bin, baß mich oft eine Angst befällt, wie wenn ihr mit einem von mir losgerissenen Teil, mit einem Substrat von mir magnetische Versuche triebet. Als ich gestern einen fehr in:

haltsreichen Brief von Klad') bekam, überlief mich beim Deffnen ein fühlbares Rittern; aber mas die Nachrichten für einen Eindruck in mir hervorbrachten, kann ich bir nicht beschreiben. — Es ift überhaupt in meinem wirklichen Rustand ein besonderer peinlicher Zug, daß Alles, auch bas . Kleinste, Unbedeutenbste, mas von außen Neues an mich tommt - irgend eine mir nur einigermaßen frembe Ber= son, wenn sie sich mir auch nur flüchtig nähert, mich in bas entsetlichste, bangste Unbehagen versett und ängstigt, weswegen ich entweder allein oder unter den Meinigen bleibe, wo mich nichts verlett, mich nichts aus bem unglaublich verzärtelten Gang meines innern Wesens heraus stört und zwingt. Mit meiner ältern Schwester besonders und mit Klärchen treib ich mich um. Du begreifft nicht, welchen Einfluß jene auf mich ausübt und wie wir uns von ferne verstehen; ja sie hilft mir oft, ohne es nur zu wissen, bem Verftändnis meiner selbst auf die Spur, wovon ich bir jest absichtlich nur ein bochft unbedeutendes Beisviel geben will: Tret' ich mit ihr in ein Zimmer, dessen Tapete und son= stiger Ausbruck mir neu und unterhaltend ist, und antworte ich auf ihre Frage "wie mir bas alles gefiele?" fast mit Entzücken über einen solch anmutigen Aufenthalt, so kann mich zwar ihre ganz entgegengesette Ansicht sehr frappieren; bennoch aber, mährend sie die einzelnen Gründe bagegen schnell und leicht anführt, wird mir die ganze Herrlichkeit auf einmal zu nichts, und ich finde, baß auch bei mir im hintergrund eine Stimme ganz bunkel schon bagegen gewesen ift, die vielleicht nur durch das Bestechende irgend eines zu=

fälligen Reizes unterbrückt warb; und von jetzt an scheibe ich mit lebhaftem Mißfallen von dem Zimmer, das um seiner sonderbaren geheimnisvollen Einsamkeit, ja sogar um des darin verbreiteten Geruches willen meiner gegenwärtigen Stimmung so sehr entsprochen hatte. Ich sehe nun auch wirklich das ein, daß selbst dieses Behagen an der mystischen Abgeschiedenheit bloß Selbsttäuschung war, kein reiner bleibender Genuß, nicht ein lauterer, sondern ein höchst unfreundlicher Eindruck.

Und so gehts durchweg, — in ben bedeutendsten Lebensbeziehungen, so baß bieses ober jenes schöne Verhältnis, wie ich es bisher mit einem eigenen Gemisch von Lust und Unlust und barum nach meiner Art mit einem Ueberge= wicht ber lettern betrachtete, nun, nachbem bie Schwester mir's unwillkürlich von einer anbern Seite gezeigt und mit treffenden Worten flar ausgesprochen bat, eine unbegreiflich gunftige Menberung für mich erlitten zu haben scheint, einen überaus liebreichen herzlichen Bezug für mich gewonnen hat. — Auf eine andere Art steh ich mit Klärchen, da ist die Bewunderung auf ihrer, — die Wirkung oder vielmehr ber Betrug geht von meiner Seite aus, ich mache ihr tausenb (jedoch unschäbliche) Sachen und hohle Ruffe por, wodurch fie außer sich selbst gesett wird und mich mit großen Augen ansieht; bis mohl auch zuweilen diese Bewunderung in ein lautes Schreien, Weinen und Hilferufen gegen bas zitierte Geisterreich ausschlägt.

Vorgestern aber hatte ich die angenehmste Unterhaltung von der Welt mit ihr. Wir waren Morgens allein hier

und entbeckten eine zierliche Spinne am Gartenhäuschen, mitten in ihrem zarten, überaus vollkommenen Net sitzend. Da fiel mir die Anekdote von Beethoven ein, die ich ihr zu wirklicher Rührung erzählte, und sogleich wollten wir auch einen musikalischen Versuch machen. Nun hat Klär= chen ein kleines Kinderliedlein — (mir in ihrem Mund so lieb wie jede andere Arie), — baran die Melodie um der Unschuld, Einfachheit und Naivetät willen auf Kinder= lippen etwas unwiderstehlich Liebes, Rührendes hat. beugte mit Lächeln ihr Köpflein zu der Spinne nieder und sangs, mit einer Miene voll bes herzlichsten Berlangens, dem Tierchen eine Freude zu machen. Und wirklich! es rührte die Küßchen wie zum Takt, so oft Klärchen wieder anheben mochte. Wir beide murden wie bezaubert. Verslein beifit :

> Führ mir mei Kinble Im Wägele 'rum! Führ mir's fein 'rum! Und wirf mir's net um! Daß i net um mei liebs Kinbele komm'!

..... Zu guter Letzt zerriß ich — eben wie der Sichere ')
— durch eine unvorsichtige Bewegung das Gespinnst, eine Sünde, die wir durch unaufhörliches Mückenfangen für die Spinne wieder zu versöhnen trachteten. Einmal sagte Klärschen mit sast zitternder Stimme: Ach Gott, jetzt kann se keine Mückla mehr fanga — sie ist jetzt vielleicht ganz nüchstern! — Mit unermüdlichem Siser umspann die Spinne jedes Insekt, das wir brachten; da sie nun recht satt schien, sagte Kl.: Gelt du, jetzt hat sie vielleicht wieder Speichel

sammeln können, daß sie Fäden zieht? — Du! thät sie uns wohl danka, wenn se schwäßa könnt? Ich machte ihr endelich weis, daß wir's durch Informieren und Unterricht wohl zum Reben mit ihr bringen könnten! Kl.: "Aber wie fangen wirs denn an?" — Und nun gieng sie hin und rief laut: Sag: "Dank!"

Jest — seit gestern — haben wir das neue Logis in der Gartenstraße bezogen. Es wird vielleicht im Haus selber dem Bauer und Mährlen weniger gefallen — à propos noch eine Anekdote: Als in jener Zeit, wo bei uns überm Gespräch von einer Logis-Beränderung manches von Kammern, Küchen u. s. w. hin und her geredet wurde — besonders aber von Kammern — hatte Klärchen, nach Art meiner Mutter, wenn sie nach Bohnungsanzeigen suchte — eben eine Zeitung in der Hahr und buchstadierte leise für sich. Dann rief sie vergnügt: Mama! sieh, da wär' auch vielleicht eine Kammer. Das war aber die Kammer der Abgeordneten in Psaris.

- 1) Ift weiter unten als "Gartenhäuschen" bezeichnet, schon beshalb nicht mit ber Uracher Walbhütte zu verwechseln.
- 2) In Tübingen. Wörite befand sich während bes Wonats August 1824 im Urlaub in Stuttgart. In diese Zeit wird unser Brief fallen.
- 3) Einem Altersgenoffen Mörites, ber ichon 1830 gestorben ift; vgl. Bauers Schriften S. XXI f.
- 4) Siehe oben im Text. Daß die "Geburt Orplids" erst im Hochsommer 1825 stattgefunden hat, erhellt ganz beutlich aus dem Brief Bauers an Mörike vom 27. Juni 1826, Bauers Schriften S. XXIX. Dort ist von "des Bengels Collegium" um 3 Uhr die Rebe; Bengel hat aber nach den Borlesungsverzeichnissen (außer

bem Wintersemester, bas nach Bauers Angabe nicht in Betracht tommen kann) nur im Sommer 1825 zu bieser Stunde gelesen.

Wir wissen durch Strauß und andere, daß die Tübinger Freunde sich allmählich von Waiblinger abgewandt haben, ber in maßlosem Streben sich selbst und andere mit zu verderben brohte. Rein Zweifel, daß fein Liebesverhältnis zu Julie Michaelis mit bem, was es im Gefolge hatte, ihm die meisten entfremdet und auch die öffentliche Meinung auf die Dauer gegen ihn eingenommen hat. Wir wollen die Toten ruben lassen und diesen unerfreulichen Dingen nicht weiter nachforschen; die Verhältnisse, in die Baiblinger durch biese Leidenschaft hinein gezogen wurde, find allem nach von vorn herein keine erquicklichen gewesen. Die Tragodie bieses Hauses hat erst viele Jahre später mit dem Wahnsinn und Tode des Bruders der Geliebten geendigt. Aber schon bas Jahr 1824, in welches ber Beainn und das Ende von Waiblingers Liebe fiel, hat häßliche Dinge gezeitigt, welche die öffentliche Meinung lebhaft aufgeregt haben. Zweimal wurde im Spätherbst bie Wohnung bes Oheims und bes Brubers Juliens von einem Gehilfen in Brand gesteckt, ber, wie er selbst angab, Rache für schlechte Behandlung nehmen wollte und über die Familie Michaelis die schlimmsten Gerüchte verbreitete. Waib= linger felbst ift gerichtlich in die Sache verwickelt worden, muß sich aber gereinigt haben.

Damals hat Bauer von seiner Mutter die Beisung erhalten, den Umgang mit Waiblinger aufzugeben. Er bat fie um Zurudnahme biefes Gebotes, benn er wollte felbft an die Unschuld des Freundes glauben. Aber es scheint, daß es doch zu einer bauernden Entfremdung gekommen ift. Leiber sind die acht Briefe Bauers an Waiblinger, welche bie Stuttgarter Bibliothek besitt — einer hat poetische Form —, sämtlich undatiert, und es läßt sich nur so viel mit Gewißheit sagen, daß sie alle aus der Zeit jener Ratastrophe sind. Es ist doch wohl nicht allein der kindliche Gehorfam, ber Bauer geleitet hat, obwohl er ihm fehr entschiedenen Ausbruck gibt: "Du kennst mich ja, daß ich die Verhältnisse der Natur über später entstandene sete, daß für mich in ber Mutterbruft bas einzige Drakel schläft, bu fiehst ein, bag ich gehorchen muß, ohne Bahl gehorchen werbe und ganz unfehlbar gehorche. Es vermag keine Lorstellung, keine Begeisterung ben Befehl ber Natur ju unterbrücken." Bauer fühlte auch eine tiefe Verschiebenheit ber beiben Naturen, und seine eigenen Wahrnehmungen ftimmen ganz vortrefflich mit benjenigen überein, welche Strauß barüber gemacht hat. Richt wirkliche Harmonie ber Seelen hat beibe verbunden: "Was mich an bich feffelt, wirkt wie bloke Anziehung, nicht wie recht warme Liebe, es ist etwas Zwingendes barin, bas mich peinigt; etwas, bas außer mir in mich hineinzukommen und mich zu bannen scheint . . . . . Wir können nicht zwei verschiedene Instrumente spielen, je ber bas ihm angemessene, sondern der eine muß sich gefallen laffen, ein ihm nicht geläufiges zu übernehmen ober eine Rolle zu spielen . . . . Ich fühle, daß du etwas durch: bringendes haft, wie scharfer Nordwind, bas die Temperatur

ber Gegenstände, die es berührt, leicht andert .... Du trafst mich an, wie ein schwankenbes Rohr: ich muß er= starken und werbe erstarken, aber durch den still aus der Burzel meines Lebens einströmenden Saft." Damit ist bas Wesentliche gesagt. Zwischen bem bescheibenen, harmlos-natürlichen Wesen Bauers und der in allem entgegengesetzten Art Waiblingers war ein dauerndes Verhältnis auf Grund gegenseitigen Gebens und Rehmens unmöglich. Bauer hat auch beutlich gesehen, wie viel Selbstgefälligkeit in Waiblinger war: "Du haft von Jugend auf mutwillig das schwarze Verhängnis herqusbeschworen, hast von unse ligem Jammer gesprochen, als du ihn noch abwenden konn= test, haft bich beinen Freunden zunächst als den Wahnsinnigen angekundigt, haft gewünscht, ungludlich zu werden, ber Vorsehung geflucht." Diese innere Unwahrheit mußte auch in bas Freundschaftsverhältnis zu Bauer ben Tobesfeim legen. Wenn Strauß vom "Banne bes "württember= aischen Pharifäertums" spricht, in bem Waiblinger gestorben sei, so ist bas minbestens nur halb richtig.

Waiblingers Name kommt in Bauers Briefen von ba an, außer einer nichtssagenden Erwähnung, nur noch einmal vor, im Sommer 1826, als Bauer von dem Plane, die hohenstaussische Geschichte dramatisch zu bearbeiten, sich durch die Absicht Waiblingers, dasselbe zu thun, abschrecken ließ; kein Wort persönlicher Teilnahme ist dabei. Im Herbst 1826 ging Waiblinger für immer nach Italien und ist dort, der Heimat völlig entfremdet, nach mehr als drei Jahren gestorben. Bauers Briefe erwähnen seinen Tob nicht einmal.

Reun Jahre nach Waiblingers Tob wurde eine Gesamtausgabe seiner Schriften veranstaltet, welche von 1839 bis 1840 in neun kleinen Bänden erschien, aber leider nur mäßigen Ansprüchen genügte. Nach einer freundlichen Mitteilung Bächtolds hat Mörike über diese Ausgabe einen längeren Aufsatz geschrieben; aber ob und wo derselbe versöffentlicht worden ist, habe ich nicht sinden können. Im Jahr 1844 hat Mörike Waiblingers lyrische und epigrammatische Gedichte in einer besondern Ausgabe veröffentlicht als "diesjenige Seite seiner Poesie, die er am reinsten ausgebildet habe." Er hat sich dabei einige Weglassungen und leichte Aenderungen erlaubt, in der Ansicht, "daß der Verfasser sie bei einer spätern Sammlung einer strengen Auswahl unterworfen und vielsach verbessert haben würde", wenn ihn sein früher Tod nicht daran verhindert hätte.

Die Freundschaft, welche Bauer und Mörike als Stubenten verband, hat für das Leben vorgehalten. Auch sie waren sehr charakteristisch verschiedene Naturen und Talente, aber sie waren eins in der Reinheit und Wahrheit des Seelenlebens. Dertlich sind die beiden seit 1825, wo Bauer die Hochschule verließ, meistens getrennt gewesen. Dem verbanken wir aber die prächtigen Briefe Bauers, welche einen erquickenden Blick in die Tiefe seines Dichtergemüts thun lassen. Mörikes Briefe sind leider für uns verloren.

Auch Bauer ist früh gestorben; ein schnell verlaufenbes Lungenleiden hat ihn, aus einer scheinbar üppig bluhenden Gesundheit heraus, am 22. Mai 1846 bahin gerafft. Mörike, der so viel leidend war und sich wohl noch mehr dafür hielt, hat den Freund fast um drei Jahrzehnte überlebt.

## Friedrich Notter.

Friedrich Rotter ift ein Rind Ludwigsburgs, berfelben Stadt, welche burch einen jener Ginfalle, die ber Benius ber Geschichte mitunter zu haben scheint, in kurzer Frist nach einander mehrere ber bekanntesten Vertreter ber Litteratur und Geisteskultur Schwabens, Justinus Kerner nebst seinen minder allgemein bekannten, aber in ihrer Art nicht minder bedeutenden Brüdern, Sbuard Mörike, Friedrich Vischer und Friedrich Strauß, hervorgebracht hat. fteht bem Alter nach ungefähr in ber Mitte zwischen ihnen, und so mag er auch in mancher Beziehung als ein Mittel= glied zwischen ben zwei schwäbischen Dichter= und Schrift= ftellergenerationen angesehen werben, welche burch Uhlands und Mörites Namen mohl jede ihre treffenbste Charatteris sierung erhalten. Wenn es mahr ift, mas ber alte Goethe öfters zu äußern liebte, daß lange leben eigentlich so viel beißt, als Viele erleben und Viele überleben, so läßt sich bas auf Notter, ber noch ein paar Monate älter geworben ift, gang befonders anwenden; benn fein Leben fiel nicht nur in eine fehr bewegte Zeit, sondern er war auch, thätig ober bloß vermittelnd, in Berbindung mit den verschiedensten Interessen und Strömungen seines Zeitalters, in seiner schwäbischen Heimat aber während der letzten Jahrzehnte der hochverehrte Nestor der Dichter und Litteraten, dessen Haus ein belebendes Zentrumschöngeistiger Bestrebungen war.

Am 23. April 1801 wurde Notter geboren. Bon bem größten Ginfluß auf sein ganzes Leben und auf die Rich= tung seiner schriftstellerischen Thätigkeit waren schon bie Umstände, unter benen er aufwuchs. Er entstammte einer angesehenen Familie, die sich in den besten, man sagte sogar in glänzenden Verhältnissen befand. Sein Vater war Offizier, ein Mann von feinster Geistesbildung, wie wir beren gerabe in jenen Tagen unter ben Reihen ber württembergischen Armee nicht wenige finden. Schon ein Jahr nach Kriedrichs Geburt zog bie Kamilie nach Stuttgart; ber Anabe sah die Franzosen 1805 vor den Thoren der Stadt und hörte ein Sahr später die Königswürde ausrufen, ein Geschenk Napoleons, bas für bas Land selbst zunächst wenig mehr als ein Danaergeschenk war, benn burch biese Erhöhung feiner Burbe erhielt ber felbstherrliche Fürst bas Recht, bie Berfaffung des Landes aufzuheben und eine absolute Monarchie einzuführen. Notters Familie hatte unter dieser autokratischen Herrschaft mit zu leiben; benn sein Bater fiel als Freund des Kronprinzen, auf den die Hoffnungen der liberalen Württemberger gerichtet waren, beim Rönig in Ungnabe. Er mußte seinen Posten im Generalstab, auf bem ihm ichone Erfolge bevorzufteben ichienen, verlaffen. Auch die Vermögensverhältnisse ber Familie hatten in ben Rriegszeiten Ginbuße erlitten; Saus und Garten in ber

Stadt wurden verkauft, und die Kamilie zog auf den unterhalb ber Solitube gelegenen Berkheimer Hof. Dieser ländliche Aufenthalt, bem bas Jahr zuvor ein folder in Calw bei ber väterlichen Großmutter vorhergegangen war, machte auf den jett fünfjährigen Anaben großen Gindruck und es zeigte sich schon damals bei ihm ber ihn später charakterisierende Sang zur Weltflucht und zur Ginspinnung in eine felbstgeschaffene Phantasiewelt. Im Jahre 1809 mußten bie Württemberger gegen die Tiroler ausrücken. Notters Bater wurde bei dieser Gelegenheit reaktiviert und machte den kleinen Vorarlberger Feldzug mit. Auch drei Jahre später, zum ruffischen Keldzug, rückte er mit aus; auf bem Rückzuge scheint er bis an bie Berefina gelangt, bort aber von ben Ruffen gefangen genommen worden zu fein; unter ben Toten eines russischen Spitals wollte ein zurückehrender Offizier auch ben Namen Notter gelesen haben. Nachrichten barüber sind nicht an seine Angehörigen gelangt. So ftand benn ber Anabe von seinem zwölften Jahre an, wie auch vorher schon zeitweilig, ohne väterliche Leitung ba. Eine ausgesprochene Scheu vor öffentlicher Thätigkeit und eine tiefe Neigung zu mystischer Kontemplation mag bei bem Manne, der sonst nichts weiblich-weichliches an sich hatte, boch wohl mit aus dem weiblichen Umgang zu erklären sein, auf ben er in seiner Rindheit angewiesen mar: neben ber Mutter zwei Schwestern, an benen er zeitlebens mit zärtlicher Liebe hing und benen nur noch ein erst 1807 geborner Bruber zur Seite ftanb.

Es war vielleicht nicht ganz überflüssig, die erste Ju-

gendgeschichte Notters etwas aussührlicher zu erzählen. Es
erklärt sich aus ihr nicht allein seine glühende Baterlandsliebe, welche durch die zahllosen Bedrängnisse der napoleonischen Zeit erweckt und zur lebhaften Flamme geschürt
wurde; auch ein anderer, nicht minder charakteristischer, obwohl an sich weniger wichtiger Zug sindet seine natürliche
Begründung. Notters Familie war auss engste mit den
Seschicken Württembergs verbunden — wenn man will, sogar durch Berwandschaft, denn seine Mutter war eine Berwandte der Herzogin Franziska; und es ist daher kein Zufall, wenn wir bei Notter, am meisten vielleicht in seinem
Buche über Uhland, eine sehr genaue Kenntnis der württembergischen Seschichte sinden, aus der er eine Masse von
Sinzelheiten mitgeteilt hat und für die er auch im persönlichen Umgang eine wahre Fundgrube gewesen ist.

Im Jahre 1810 war Friedrich nach Heilbronn zum Besuch des Cymnasiums geschickt worden, das er 1811 mit der höheren Lehranstalt seiner Vaterstadt Ludwigsburg vertauschte. Seine Mutter zog 1815 wieder nach Stuttgart, und der Sohn besuchte nun vier Jahre lang das Stuttgarter Cymnasium. Unter den trefslichen Lehrern, die er dort fand, ist in erster Linie Gustav Schwab namhast zu machen, welcher sich schon damals des sleißigen, von seurigem Streben beseelten Jünglings annahm und auch später in freundschaftlicher Verbindung mit ihm geblieben ist. Im Herbst 1819 bezog Notter die Tübinger Hochschule, um Jurisprudenz zu studieren, ging aber an Ostern 1822 zum Studium der Medizin über. Er war ein eifriges Mitglied

ber beutschen Burichenschaft, beren patriotische Ibeen und beren sittliche Tenbeng seinem Wesen sehr gufagten. er felbst in seiner Biographie Mörike's von sich sagt: "Die von mir feurig geteilten Ansichten ber allgemeinen beutschen Burichenschaft hinderten mich teineswegs, bas Juvenile, bas in ber Aeußerung jener Ansichten nur allzu häufig lag, zu erkennen", so spricht hier nicht etwa bloß ber gereifte Mann gegenüber bem unklaren Jugenbidealismus, fonbern es ca= ratterifiert Notter burchaus, daß die märmfte Begeisterung für eine Sache ober Person bei ihm nicht abgeschwächt wurde durch die baneben hergehende strengste, öfters fast peinliche Kritik, die er an berfelben als ein Mann ber diffizilsten Gewissenhaftigkeit übte — Zeugnis vor allem wieberum sein Werk über Uhland. Den ärztlichen Beruf praktisch auszuüben, hat Notter vielleicht nie im Sinne gehabt, jedenfalls hat er es nie gethan. Möglich, daß er seinen Mangel an prattifchem Geschick felbst erkannte, wie Schiller, der sein ärziliches Treiben so köstlich selbst verhöhnt hat. Die Differtation, mit ber sich Notter im September 1827 ben Doktor ber Medizin erwarb, hatte mehr ein wissen= schaftliches als ein praktisch = medizinisches Interesse; benn fie handelte "über die Gigenschaften, welche fich bei Menschen und Tieren von den Eltern auf die Nachkommenschaft vererben, mit besonderer Rudficht auf die Pferdezucht". Philosophische und verwandte Studien hatte er schon bisher mit Liebe gepflegt, und nachdem mit dem Doktortitel eine so= ziale Stellung errungen war, stand in ihm der Entschluß fest, sich dem schriftstellerischen Berufe ohne amtliche Thätigkeit hinzugeben. Dieser Entschluß ging jedenfalls aus Notters innerster Natur hervor, und es ist wohl ebenso sicher, daß der Mangel einer sesten Berufsstellung ihn in seiner Hinzung neigung zum einsamen, weltslüchtigen Grübeln befestigt hat, wie es vergeblich wäre, diesen mit dem Kern seines Wesens verwachsenen Charakterzug wegzuwünschen.

Nach seiner Bromotion begab sich Notter auf eine längere Reise. Der in bem geistigen Leben Stuttgarts mitten inne stehende Sulpiz Boisserée hatte ihn als einen "feinen jungen Mann" kennen gelernt und empfahl ihn als solchen an Goethe, indem er zugleich seine lebhafte Reigung zur Poefie erwähnte. Leiber erfahren wir über seinen Besuch bei Goethe nichts Wesentliches, als bag die bamaligen Bestrebungen zur Zolleinigung Deutschlands besprochen murben. Die Reise ging nach Berlin, Paris und Sübfrankreich und burch die Schweiz nach der schwäbischen Heimat zurud. In jener Zeit entstand bas "Ausland" als eine ber wertvollsten Schöpfungen von Joh. Friedr. Cotta's erfinderischem Geifte. Rotter mar icon von Berlin, nach feiner Beimkehr auch von Stuttgart aus für diese Zeitschrift thätig. Im Oktober 1829 wurde er an berselben als zweiter Redakteur — neben Mebold als erstem — angestellt, wobei er namentlich auch für die naturwissenschaftlichen Artikel Sorge trug. Der Aufenthalt in München, bem bamaligen Erscheinungsorte, sagte ihm fehr wohl zu, und nur ungern siebelte er im Sommer 1830 mit ber Zeitung, welche er am liebsten schon bamals nach Stuttgart verpflanzt gesehen hatte, nach Augsburg über. Die Thätigkeit des Redakteurs war nicht der Beruf, zu dem Notter geschaffen war; er hat es selbst ausge= fprochen, daß feiner geiftigen Gigentumlichkeit große Stoffe und die Vertiefung in ein einheitliches Arbeitsthema mehr zusagten, als die aufregende und zersplitternde Arbeit an einer Zeitschrift, welcher er tropbem mit all bem Fleiße oblag, der ihn zeitlebens geziert hat. So seben wir ihn benn balb von ber Redaktion des "Auslands" sich trennen und seinen Wohnsit wieber in Stuttgart, abwechselnd bamit auch auf bem väterlichen Berkheimer Sof nehmen. Unternehmen bes "hefperus", an welchem Notter wieber als Redakteur beteiligt mar, ift von keiner langen Dauer gewesen, und mas aus dem Plan eines neuen, hauptsächlich für politische Auffäße bestimmten Blattes geworben ift, ben er im Winter 1832 auf 1833 gehegt hat, weiß ich leiber nicht anzugeben. Die größeren, zusammenhängenden Arbeiten, zu benen Rotter sich mehr berufen glaubte, kamen balb nachher zum Vorschein. Zunächst jedoch muß noch von einem anderen Werke die Rede sein, an welchem Notter bei seiner Entstehung, wenn auch nicht bei seiner Herausgabe, mitbeteiligt gewesen ift.

Unter Notters engstverbundene Freunde gehörte schon in der Studentenzeit Paul Pfizer, der spätere Märzminister. Philosophische gleichwie politisch=liberale Bestredungen verbanden beide, der Feuergeist Pfizers und die mystische Konztemplation Notters mochten einander wohlthätig ergänzen; spekulativer Ernst, patriotische Gesinnung waren beiden gemeinsam. Als sie räumlich getrennt wurden, indem Notter sich auf seine Reise begab, während Pfizer Asselfor am Ges

richtshof in Tübingen wurde, setzten sie den Austausch ihrer Ibeen brieflich fort. Das Denkmal dieses Gebankenaus= taufches war ber "Briefwechsel zweier Deutschen", ben Pfizer zu Anfang 1831 erscheinen ließ. Für ben Spätgebornen, ber, in so gang anderen Verhältniffen bes politischen und litterarischen Lebens mitten inne stehend, bieses feurige, so recht aus der Zeit geborne Werk lieft, ist es nicht leicht, ein abäquates Urteil über basfelbe zu gewinnen; genug, baß es ein wirkliches litterarisches Ereignis mar, bas einen wahren Sturm ber Aufregung und Begeisterung hervorrief. Uns geht hier bloß Notters Anteil an bemselben an. Daß bas Buch aus bem Briefwechsel, ben er mit Pfizer geführt hat, hervorgegangen ist, steht außer Zweifel; ebenso hat aber Notter felbst in seinem Nekrolog Pfizers ausgesprochen, baß es unmöglich wäre, ben geistigen Anteil beiber fäuber= lich auseinander zu lesen. Schriftstellerisch ist das Buch Pfizers alleiniges Werk; benn er hat es ohne Notters Mitwirkung herausgegeben und, mas er von dem Freunde ent= lehnte, mit der dem Künstler zustehenden Willkür aufs engste und mannigfaltigste mit feinem Eigentum verflochten. Was aber die ursprüngliche Autorschaft betrifft, so bin ich in der glücklichen Lage gewesen, eigenhändige Aufzeichnungen Notters darüber zur hand zu haben. Nach biesen ist ber zweite, "praktische" Teil bes Buches mit ein paar verschwindenben Ausnahmen ganz von Pfizer, ebenso auch das weitaus meiste in bem ersten Teil, wenigstens wenn man auf die äußere Form fieht. Dagegen find da und bort zerstreut manche Säte, auch mitunter etwas längere Ausführungen, die Pfizer wörtlich ober annähernd wörtlich aus Notters Briefen entnommen hat. Es ist harakteristisch, daß die meisten derselben den Schreiber in der Opposition gegen eine rein begrifsliche Fassung des Absoluten, sei es in Spinozistischer, Fichtischer, Schellingischer oder Hegelischer Weise, und als beredten, feurigen Vorkämpser eines poetisch gefärdten Theismus zeigen. Denn darin zeigt sich schon recht deutlich Notters später für ihn sehr bezeichnende spiritualistische Mystik vorgebildet.

Im Jahre 1834 gründete Notter feinen eigenen Sausstand, indem er sich mit Charlotte, der Tochter des von ihm hochverehrten Generals von Theobald, vermählte. äußerst fein organisierten, nervös-karten Befen seiner Frau sagte ber Landaufenthalt mehr zu als bas Leben in ber Stadt, und fo murbe ber Bertheimer hof jum Wohnsige gemählt. Gin geiftig bewegtes Leben — benn bie junge Krau war von der feinsten Bilbung — wurde dort geführt, und es fehlte an manchen Besuchen von Freunden nicht, unter benen, neben bem alten Gönner Schwab und bem burch seine spiritistischen Reigungen mit Notter verbundenen Juftinus Kerner, besonders auch Lenau und Graf Alexander von Württemberg genannt werben muffen. Aber es war boch eine Einsiedelei, welche viel bazu beigetragen bat, daß Notter sich noch tiefer in die seiner Natur ohnehin ent= fprechenben muftischen Grübeleien vergrub.

In jene Zeit bürfte wohl auch noch das Manufkript ober doch der Entwurf eines umfassenden Werkes zuruckreichen, das unter dem Titel "Stimmen der Völker über

Gott und Seele" eine Anthologie hervorragenber, namentlich poetischer, Aussprüche ber verschiedensten Zeiten und Bölker über die böchten Forschungsprobleme, nebst eigenen Einleitungsgebichten bes Herausgebers bilben follte. Werk ist erst ein halbes Jahrhundert später nach Notters Tobe von einem Berwandten zum Druck befördert worden. Noch manche andere handschriftliche Reliquien Notters, welche fich mit theosophischen, mustischen und spiritistischen Dingen befassen, mögen aus jener Zeit stammen, ba ben Ginsamen bie Geifter leichter besuchen konnten, als später in bem lebhaften Treiben der Hauptstadt, die er, wie wir sehen werden, nach langer Vereinsamung wieder zu seinem Wohnsit er= Nicht nur die hinterlaffenen Bapiere, welche voll wählte. ber eindringlichsten Studien, ber mannigfaltigften Entwürfe find, fein ganzer makellofer, tief ernster Charakter ift Beweis genug dafür, daß es ihm mit seiner Mystik und seinem Beifterglauben bitterer und beiliger Ernst war. Aus seinem tiefften Befen entsprungen, murbe biefe Geiftesrichtung burch Lebensweise und Schickfale noch verstärkt; Ursache und Wirtung sind ja in solchen Källen nicht zu unterscheiben, und auch von Notters Freundschaft mit Mörike, die fpater, als beide an einem Orte wohnten, noch fester und inniger wurde, dürfte es schwer zu sagen sein, ob mehr poetische Bestre= bungen oder mehr gemeinfamer Glaube an überfinuliche Er= scheinungen sie geknüpft hat. Richt unwert der Erwähnung mag es fein, bag beibe ein gemeinsames Werk in Briefen über folche Dinge geplant haben, welches aber burch Mörifes nur zu wohl bekannte Saumseligkeit nicht zu Stande

kam. Unter Notters Freunden, so weit sie nicht etwa selbst solchem Glauben ergeben waren, bestand eine Art stiller Nebereinkunft, diese Punkte im Gespräch mit ihm nicht zu berühren; aber es hat gewiß keiner von ihnen den edlen Mann um seines Geisterglaubens willen gering geschätzt oder gar an dessen völliger Shrlichkeit im mindesten gezweiselt.

Bon schriftsellerischen Unternehmungen Notters ist in ben breißiger und vierziger Jahren wenig Selbständiges in die Oessentlichkeit gedrungen. Seine ersten größeren Arbeiten waren Uebersetzungen. Notters schriftstellerisches Hervordringen war kein naives, unmittelbares Schaffen, es war wesentlich ein restektiertes, wie uns seine eigenen Schöpfungen beutlich zeigen. Sin solches Talent, verbunden mit seiner und vielsettiger Bildung, war die natürliche Grundlage für die Uebersetzthätigkeit, die Notter, man kann sagen sein Leben lang und als ein seiner Natur Gemäßes mit einer gewissen Borliebe geübt hat. Seine erste Arbeit derart hatte Notter schon vor seiner Verheiratung begonnen: die Uebersetzung der Werke Bulwers, an welcher außer ihm namentlich Gustav Psizer teilnahm.

Notters Anteil an dieser Uebersetung, welche großen Beifall fand und bald neu aufgelegt werden mußte, beläuft sich etwa auf ein Viertel des Ganzen; die von ihm übertragenen Werke erschienen rasch hintereinander in den Jahren 1833—1836, und wir stellen uns gern vor, wie seine der englischen Sprache sehr wohl kundige Frau ihm dabei als Mitarbeiterin zur Seite gestanden ist. Mit Abelbert Keller

und Duttenhofer zusammen übersette Notter einige Jahre später (1839—1841) ben Cervantes; von Notter stammt die Uebertragung des ersten Drittels der Novellen und die der Geschichte von Persiles und Sigismunda her.

Auf ein neues, späterhin noch mehrfach von Notter betretenes Gebiet, das ber schwäbischen Geschichte und Litteratur, führt uns fein Auffat über "Die schwäbische Dichter= schule", ber 1842 in Ludwig Bauers "Schwaben wie es war und ist" erschien. Er hat barin Uhland, Kerner, Schwab, Mayer, Mörike und Gustav Pfizer, jeden in einer kleinen Monographie, behandelt. Diese Abhandlungen zeigen vor allem bes Berfaffers unbestechlichen Gerechtigkeits= und Bahrheitssinn. Er stand mit ben Dichtern, die er hier kritisierte, in freundschaftlichen Beziehungen, und die zwei erften von ihnen waren um ein gutes älter als er; aber bas hat ihn an der freimütigsten Aeußerung ber Kritik nicht gehindert. Solche Wahrheitsliebe ohne Scheu vor bem gorn und ohne Buhlen um die Liebe anderer hat Notter zu allen Beiten gezeigt, und fie ift eine ber hauptfächlichsten Bierben seiner Werke. Man merkt ihm allenthalben an, bag es ihm feineswegs barum zu thun ift, sein Licht leuchten zu laffen, burch geistreiche Paradorien zu verblüffen oder einer vorgefaßten äfthetischen Theorie die Thatsachen anzupaffen. Es ist ihm rein um die Sache zu thun, und er ist bemüht, seine ehrliche Meinung von derfelben so genau und so wohl begründet als möglich zu fagen. Es ist nicht zu läugnen, baß er babei öfters ins Tifteln geraten ist; er macht Ein= mände gegen ben behandelten Gegenstand und Einwände

gegen sich felbst, die er nachher wieder aufhebt; er windet sich oft peinlich, um ein vielleicht auffallend erscheinendes Urteil zu begründen. Das ist keine dialektische Sophistik, es ist vielleicht am meisten als ein dem frischen und unverclausulierten Ausbruck ber Gebanken schädliches Uebermaß von Gewissenhaftigkeit anzusehen, verbunden mit einer gewissen Schwerfälligkeit, die sich bei Notter auch im praktischen Leben zeigte. Im ganzen finden wir allerdings biese Eigenschaft in bem Auffat, von bem bier junächst bie Rebe ist, noch weit weniger als in Notters späteren Schriften und in diesen weniger ba, wo er verhältnismäßig schnell arbeiten mußte und keine Reit zu folden Aengstlichkeiten hatte - 3. B. in seinen kurzeren Nekrologen -, als in ben ausgeführten, in Buchform erfchienenen Werken, wie benen über Uhland und Mörike; aber vorhanden ift fie auch bort schon. Diese Beinlichkeit hat auch auf bas Sachliche manchmal ihre Wirkung geübt; er findet, nicht aus besserwissender Syperkritik, von der in seinem pietätvollen Gemute kein Kunke mar, sondern aus ängstlichem Streben, nirgends die volle und ganze Wahrheit zu verschweigen, manchmal Kehler, die freilich vorhanden sind, aber über die man billig hinwegsieht, zumal wo sie sich in Werken finden, bie burch naive, populäre Haltung fich ben Anforderungen bes hohen Stils überhaupt entziehen. Das führt zu einem weiteren Charakteristikum dieses Auffages und Notters überhaupt. Neben ber größten Unparteilichkeit und Dulbsamkeit gegen alles, was in sich schön und vollkommen ist, mag es auch auf einer anderen Seite liegen, als da, wohin die

Blide bes Betrachters mit Borliebe gerichtet find, muß boch natürlich in jedem Werke diefer Art sich die individuelle Richtung und Neigung des Verfassers geltend machen; wer wollte das anders munichen, da doch ohne das bloß markund seelenlose Produkte zu Tage kommen könuten? Nun ist Notters bichterische und litterarische Tenbeng gang ent= schieben auf die Dichtung hohen Stils gerichtet; bas zeigen seine eigenen poetischen Erzeugnisse, bas zeigt seine spätere Beschäftigung mit Dante, und bas zeigen ebenso seine afthetischen Auffäte. So neigt sich benn Notters Urteil über Uhland ganz entschieden auf die Seite seiner späteren, künstlerisch vollenbeteren Gebichte, und man mag leicht der Meinung fein, baß feine volkstumlichen, rein liebmäßigen Erzeugniffe baneben nicht ganz nach Gebühr gewürdigt feien. Dagegen kann es nur erfreulich sein, daß Notters Vorliebe für großartige künstlerische Konzeption und Formung ihm eine sehr warme Würdigung von Gustav Pfizers Gebichten eingegeben hat, die leiber nie völlig burchgebrungen sind und benen boch mahrlich Goethe's orakulofes Urteil nicht bis auf ben heutigen Tag mehr schaben sollte. Im ganzen: sehen wir von dem angeführten, doch wesentlich die Form= gebung bes Auffates betreffenden Mangel ab, fo haben wir da eine fehr gerechte und im einzelnen viele fruchtbare Gebanken und Gesichtspunkte aufweisenbe Arbeit vor uns.

Man hört auch noch von anderen litterarischen Plänen Notters, die in jene Zeit der breißiger und vierziger Jahre zurückreichen mögen. So beabsichtigte er eine Biographie des Herzogs Karl von Württemberg, zu der seine gute Kennt-

4

2

ľ

Ł

nis württembergischer Traditionen ihm Stoff genug hätte liefern müssen; sie kam aber nicht zu Stande, da ihm die unentbehrlichen archivalischen Dokumente nicht zu Gebote standen. Manche andere Arbeiten Notters aus jener und aus späterer Zeit muß ich hier ganz unerwähnt lassen, da die Nennung seiner verschiedenen Artikel für diese und jene Zeitschriften zu weit führen würde.

Aus ber Berfenkung in seine philosophischen, littera= rischen und historischen Studien murbe Rotter durch die Blipe und Donner ber Februarrevolution aufgeweckt; im eigentlichen Sinne aufgeweckt, benn er felbst bekannte breizehn Rabre später, wie es in ihm "viele Rabre lang stumm gemesen" und wie er in jenem Jahre erft wieber in bie Welt getreten fei "wie einer, beffen Name länast icon starb". Von dem Ueberschwang der Begeisterung, der ihn nun er= hob, rebet er in ben weihevollsten Worten. Er, ber als Kind sein Baterland hatte in den Staub treten und die Berfassungsrechte seines Stammes mit einem Keberstrich vernichten sehen, der Reuge und Mithandelnder in der erften Rugendzeit ber beutschen Burschenschaft gewesen mar, er mußte von bem gewaltigen Strome ber Zeit ergriffen und zur jubelnden Freude über die bevorstehende Berwirklichung seiner Ibeale entflammt werben. Er war ber erfte Bor= stand des "Laterländischen Vereins", und die Wähler bes Oberamts Leonberg, ju bem ber Berkheimer hof gehört, mählten ihn als Abgeordneten in ben württembergischen "langen Landtag" von 1848 und 1849. Notter hat keine Protagonistenrolle im parlamentarischen Leben gespielt. Dazu

hätten ihm Chraeiz und Gewandtheit gleichermaßen gefehlt. Ein Realpolitiker war er auch nicht; aber ein unerschrockener Charakter und ein unabhängiger Denker. Es mochte republikanisch anmuten, wenn er am 4. Oktober 1848 ben Antrag stellte auf "Aufhebung bes Amts- und Orbensabels, sowie Einführung eines gemeinsamen, nur nach bem Grabe bes Verdienstes, nicht nach dem gesellschaftlichen Stande sich unterscheidenden Verdienstzeichens für alle Rlaffen der Staatsbürger" — ein Antrag, ber in ber Kommission begraben worden zu sein scheint. Bu ber extremen republikanischen Partei gehörte übrigens Notter keineswegs, wie er auch in ben allgemeinen beutschen Fragen bie Gefinnungen ber erbkaiserlichen Partei teilte. Aber die Hochflut verlief im Sande, und tiefe Niedergeschlagenheit bemächtigte sich ber Männer, die ihre beste Kraft an die größte Sache gesetzt Richt zum minbesten Notters, von bem uns ein Denkmal solcher Resignation erhalten ift. Er wurde in die britte verfassungberatenbe Versammlung von Württemberg (1850) wieber und zum britten Wale in ben Landtag von 1851 bis 1855 gewählt. Im letteren war es, am Waterloo-Tage von 1851, daß er eine Rebe für die Schleswig-Holfteiner hielt, ber die große Mehrheit des Abgeordnetenhauses beisiel. Ein ebler, männlicher Schmerz spricht aus bieser Rebe, ber nicht ohne ein Gefühl bitterer Verachtung gegen die ift, welche so weit hinter bem zurückgeblieben find, was man von ihnen erwartete. Reinen Rammerbeschluß will der Redner herbeiführen, er weiß auch sehr wohl, daß seine Worte außerhalb bes Stuttgarter Halbmonbsaals

boch ungehört verhallen; aber er will seine Schulbigkeit thun und "bem Mitgefühl bes württembergischen Bolkes für bie in ihren verfassungsmäßigen Rechten tief verletten beutschen Bruderstämme und ber Entruftung über die Erniedrigung der deutschen Ehre und Nationalität an den Grenzmarken Deutschlands Ausbrud geben". Die angeführten Worte entnehme ich ben Lebenserinnerungen Lubwig Renschers. Er nahm bamals und später unter Notters politischen Freunden neben Baul Pfizer vielleicht den erften Rang ein. Richt nur ein entschiedener, aber in seinen For= berungen gemäßigter Liberalismus war ihnen gemeinsam, sondern auch die Hinneigung zu Breußen, in welchem fie, wie es Pfizer icon in bem "Briefwechsel" ausgesprochen hatte, die zur Führung Deutschlands berufene Macht er= blickten. Zunächst freilich, und noch für lange Zeit, stanben sie bamit ziemlich allein. Als 1859 in Frankfurt das Statut bes Nationalvereins aufgestellt wurde, waren unter ben 130 Unterzeichnern Renscher und Notter die einzigen Bürttem= berger, und sie beibe fanden wenig Anhänger, als sie zu Enbe besselben Jahres bei einer Versammlung in Göppingen ben Zutritt zu bem Verein empfahlen. Die folgenden Jahre machten ben Riß zwischen ben Angehörigen ber bis 1848 noch einig gewesenen freisinnigen Partei immer tiefer und klaffender. Im Jahre 1866 stand Notter auf der Seite ber württembergischen Minorität, welche vom Anschluß an Desterreich abriet und Preußen nach wie vor zur hegemonie berufen glaubte. Der Sieg, den Preußen im Felb erfocht, hatte zunächst noch keinen Umschwung ber in Sübbeutschland herrschenden Stimmung zur Folge; das Zollparlament wurde als eine Lockspeise des annexionssüchtigen Preußens perhorresziert und in Württemberg lauter Gegner Preußens für dasselbe gewählt. Notters preußenfreundliche Gesinnung blieb sich in allen diesen Wirren gleich; aber wenn ihn auch die abweichende Meinung mancher Freunde schmerzen mochte, er war von zu tiesem Billigkeitsgesühl durchbrungen, um politische Gegnerschaft auch auf das Privatleben zu übertragen.

Inzwischen — wir muffen weit zurückgreifen — hatte fein einsames persönliches Leben sich wieder bewegter gestaltet. Runächst griff ein schmerzliches Ereignis tief in seine Existenz hinein. Seine Frau starb, nachdem sie lange leibend gewesen, am 6. November 1850. Diese Erschütterung war für sein tiefes, treu anhängliches Gemüt schmerzlich genug; aber sie mochte boch heilsam sein, benn sie trieb ibn, mitsamt dem parlamentarischen Beruf, der seine Anwesenheit in Stuttgart erheischte, aus der ländlichen Einsamkeit heraus. In Stuttgart fehlte es nicht an belebenbem Umgang. Der alte Lehrer und Gönner Schwab war 1850 gestorben; aber andere Freunde lebten noch, und zu ben alten kamen neue. Mit Guftav Pfizer, bem politisch gleichgefinnten und geistesverwandten Dichter, unterhielt Notter bis zu seinem Tobe regen Verkehr; nicht minber mit Mörike, der im Jahre 1851 seinen Lehrauftrag am Stuttgarter Ratharinenftift erhalten hatte. Daran schlossen sich noch gar manche andere Boeten und Schriftsteller von autem Namen. Auch Notters häuslichkeit erhielt wieder ihren Mittelpunkt.

August 1854 verheiratete er sich zum zweiten Male; die Erwählte war Karoline, geborne Faber, die Wittwe seines Freundes, des Pfarrers Schmidlin in Bürg. Stellte diese Verheiratung ihn mitten hinein in die lebhastesten Familienverdindungen mit zwei alten württembergischen Häusern, so war auch die Persönlichkeit der neuen Gattin ganz geeignet, ihn zu frischerer Lebensäußerung zu gewinnen und der Geselligkeit aufs neue zu schenken. In dem gastreien Hause wurde es jedem Besucher wohl; das lebhaste Naturell der Hausstrau ergänzte aufs beste das schwerfälligere des Mannes; es bildeten sich regelmäßige Zusammenkunste, in denen manches litterarische Werk — ich nenne nur die zweite Bearbeitung von Mörike's "Maler Nolten" — zum ersten Male vor den prüsenden Ohren des Hausherrn und seiner Freunde zum Vortrag gekommen ist.

Jett erwachte auch ber Drang zu schriftstellerischer Produktion wieder lebhaft in Notter, und vor allem seine poetischen Werke fallen wenigstens der Zeit ihrer Veröffentlichung nach alle in diese spätere Lebenszeit. Das erste derselben war abermals eine Uebersetung. In Gemeinschaft mit Mörike gab Notter 1855 die Gedichte der grieschischen Bukoliker Theokrit, Bion und Moschos in deutscher Uebertragung heraus. Den weitaus größeren Teil der Geschichte hat Notter übersetzt, auch rührt die ziemlich ausstührzliche und von eindringlichem gelehrtem Studium zeugende Sinleitung von ihm her. Der sleißige Forscher, der sich nun schon in drei Sprachen als Uebersetzer mit Slück bewegt hatte, der von der Geschichte und den Litteraturen der

verschiedensten Bölker ber Welt eine mehr als bilettantische Renntnis befaß, fühlte aber auch ben Drang in sich, bas Große, das er an diesem und jenem Bunkte seiner Studien kennen und bewundern gelernt hatte, durch eigene dichte= rische Thätigkeit zu verherrlichen. So entstand in ihm der Plan eines Cyflus von Gebichten zu Ehren ber hervor= ragenoften Geifter aller Zeiten, von welchem ich nicht weiß, ob und in welchem Berhältnis feine Genefis zu bem alten, oben erwähnten Borhaben ber "Stimmen ber Bölfer" und zu einem anderen, speziell auf die Verherrlichung berühmter Schwaben gerichteten steht. Denn auch bieser neue Plan fam nicht zur Ausführung ober richtiger nur mit Beschräntung auf einen einzelnen Genius. Das war Dante. Daß Notter sich zu ihm ganz besonders hingezogen fühlte, war sehr natürlich. Die Figur bes großen Patrioten und Entbullers tiefer Gesichte mußte ibm, beffen Geistesrichtung eine so ganz verwandte mar, notwendig die personlichste Herzensteilnahme abgewinnen. So ließ sich Notter benn junächst zu einem reichen Kranze von Romanzen begeistern, in welchen er Dante's Lebensgeschichte und was mit ihr in innerem Zusammenhang steht, besang. Mit Ausnahme einzelner Gebichte Dante's, welche er eingestreut hat, sind alle biese Romangen, 91 an ber Bahl, in bemselben für biese Dichtart glücklich ausgewählten Versmaße gehalten und ftellen fo icon äußerlich ein zusammenhängendes Ganzes bar, obwohl jebe berfelben wieber in sich geschlossen ift. Gin hoher, feuriger Geist geht burch alle diese Romanzen hin= burch, bei beren Lekture man sich wohl am meisten an die Gebichte bes befreundeten Guftav Pfizer gemahnt fühlt. Im Jahr 1861 war Notter, von bessen Beschäftigung mit Dante bie Kunde in weitere Kreise gebrungen war, ausgeforbert worden, öffentliche Vorträge über ben Dichter zu halten. Er kam diesem Verlangen in sechs im Stuttgarter Museum gelesenen Vorträgen nach, welche vor allem in bas Berständnis ber göttlichen Komöbie einleiten follten. Der große Beifall, mit dem diese Vorträge aufgenommen wurden, äußerte sich in der weiteren Aufforderung an den Verfasser, sie durch ben Druck zu veröffentlichen. Notter leiftete berfelben Folge, und die Vorträge erschienen mit den Romanzen zusammen als ein Buch noch im nämlichen Jahre. Wie er selber bie Romanzen als einen poetischen Kommentar zur Divina Commedia bezeichnete, so bilbeten die Bortrage gewisser= maßen einen prosaischen; beibe aber liefen unverbunden hinter einander her. Das that bem schriftstellerischen Charakter der Arbeit Eintrag, wie Notter selbst mohl fühlte, und insbesondere drückte es die Romanzen, die ursprünglich bas einzige gewesen waren, was er beabsichtigt hatte, und bie auch so noch die Hauptsache bleiben follten und zu bleiben verdienten, baburch, baß sie in bem Buch in bie zweite Stelle gerudt maren, jur scheinbaren Nebensache herunter, als wären sie ein Anhängsel zu dem prosaischen Teil, wie etwa Paul Pfizers Gedichte am Schlusse seines "Briefmechiels".

Die folgenden Jahre ließen noch mehrere poetische Erzeugnisse Notters an das Tageslicht treten. Im Jahre 1862 erschien unter dem Titel "Blumen aus der Fremde"

eine Auswahl von Uebersetungen lyrischer und lyrisch= epi= icher Gebichte aus verschiebenen Sprachen. Die Ueberset= ungen stammten von vier Dichtern ber, neben benen Mörike als fünfter bie Schalkheit hatte, zwei eigene, ausländischen Ton vorzüglich treffende Gebichte einzuschmuggeln. ben anderen vier hat Notter am meisten beigesteuert, mehr als zwei Drittel bes Ganzen. Sigene lyrische Erzeugnisse, auch mehrere Romanzen, hat Notter in das auf 1864 von Ludwig Seeger herausgegebene "Deutsche Dichterbuch aus Schwaben" gestiftet, wie er auch, als Eduard Paulus und Karl Weitbrecht bieses Unternehmen im Jahr 1883 erneuerten, mit Beiträgen bereitwillig jur Sand mar. Es läßt sich nach allem bisher Gesagten nicht anbers erwarten, als baß biefe Iprischen Gebichte burchaängig ben Stempel eines ernsten, auf hohen Inhalt und eble Form gerichteten Strebens an sich tragen, und bag ihnen baneben bie Babe ju naiver, so zu sagen selbstverständlicher Formgebung und Sprache abgeht, welche benn auch gar nicht vom Dichter beabsichtigt worben ift. Doch sind ihrer eben wenige, und gründlich, im Zusammenhange würde sich über Notters lyrisches Talent erst urteilen lassen, wenn die Herausgabe seines poetischen Nachlaffes, zu der sich mehrere Freunde verbunben hatten, Thatsache geworben wäre.

Ganz allein unter Notters Werken steht das Schaufpiel "Die Johanniter", welches 1865 herauskam. Es beshandelt benselben Stoff, wie Schillers Fragment "Die Malsthefer"; daß es durch dasselbe hervorgerusen ist, kann nicht bezweiselt werden. Die Motive sind dieselben: La La

lette's Kampf mit ber weltlichen Gefinnung ber Orbensritter, ihre Empörung gegen ihn, seine Baterschaft St. Priests (ber bei Notter La Rivière heißt), bessen Tob, ber Kall St. Elmo's; auch ein paar Einzelheiten find gemeinsam: bie Briechin und ber Streit in der Gingangscene. So fann man wohl annehmen, daß Notter eben ben Schillerischen Plan im wefentlichen vor Augen hatte; bamit streitet es nicht, daß er die Ritter verlangen läßt, es solle Verftärkung nach St. Elmo geschickt werben, mährend sie bei Schiller bie Aufgebung biefes Forts verlangen, und daß der bei Schiller nur angebeutete gluckliche Ausgang hier völlig ausgeführt ift; benn bas hat mit ben inneren bramatischen Motiven nicht birekt zu thun. Aber in ber Ausführung ift Notter gang felbständig; es fehlt bei ihm ber Chor, ben Schiller zu verwenden gedachte, und bas Scenarium ift gang anders. Richt zu reben von ber Ausführung bes Dialogs; benn von Schillers Stuck ist ja blok die erste Scene und biese nur in einem Fragment vorhanden, von dem Notter in der Kaffung gänzlich abweicht. Der Stoff mar ganz sympathisch für Notter. Das Weihevolle, Mystische, bas hier schon im Personal bes Drama's liegt, die Ibeen ftrenger Selbstzucht und Bändigung des fleischlichen Bollens waren seinem Naturell ganz gemäß, und es ist ibm beshalb auch gelungen, ben Einbruck bes Großartigen, Briefterlich-Geweihten sehr nachbrücklich hervorzurufen, wenn man auch die stets in einer gewissen erbentruckten Sobe fich haltenbe Sprache, sowie manches Einzelne vielleicht nicht so recht bramatisch finden wirb; weshalb auch bas Stud feit

bem Jahr 1867, ba es in Stuttgart gegeben wurde, nicht mehr zur Aufführung kam und als Lesebrama trot bes Glanzes ber äußeren Scenerie, ber sich hier sehr wohl ansbringen läßt, entschieben mehr Wirkung thun muß als auf ben Brettern. Zum Lesen aber mag es recht ernstlich empsohlen sein; benn manches andere, über bem es vergessen worden sein mag, ift nicht wert, baneben gestellt zu werden.

Seit seinen Dante-Romanzen hatte Notter ben florentinischen Dichter nicht mehr aus bem Auge gelassen. Seine hochragende Gestalt schien ihm immer wieder zu neuer Annäherung zu winken und übte benfelben bannenben Ginfluß auf ihn aus, wie auf so manchen anderen beutschen Forscher. Notter gehörte zu ben Mitgliedern ber Dante-Gesellschaft und ließ fich auch die genaue philologische, historische und theologische Erforschung bes Dichters nicht ver-Der Schlußstein seiner Dante=Forschungen war eine vollständige Uebersetzung der göttlichen Komödie. Schon für seine Borträge hatte sich Notter bie Uebersetzungen ber vielen baselbst angeführten Stellen aus Dante's Gebichte felbst angefertigt. Nun trieb es ibn, bas Sanze in fein geliebtes Deutsch zu übertragen. Er ging babei mit aller ihm eigenen Gewissenhaftigkeit zu Werke; bennoch aber mar, Dank dem unbeugsamen Fleiße des Mannes, ber nun doch schon ein hoher Sechziger mar, die Uebersetung nebst allen Ruthaten in erstaunlich kurzer Frist beendigt; benn nachdem 1869 als Probe die zwei ersten Gefänge der Hölle nebst Rommentar erschienen waren, konnte Notter die Vorrede jum erften Banbe bes Gefamtwerkes (ber unternehmenbe

Verleger Paul Neff in Stuttgart verdient hier füglich genannt zu werben) vom August 1871, bie zum zweiten vom August 1872 batieren. Notter hat sich nicht mit ber Uebersetzung begnügt, sonbern die Hälfte bes ganzen Werkes wird von ber Ginleitung "Dante's Leben und Anfichten", ben Anmerkungen und Exkursen eingenommen, welche nicht nur von einem sehr genauen Studium bes Dichters und seiner Geschichte zeugen, sondern auch eine fruchtbare Berwendung der alten religionsgeschichtlichen, mystischen und philosophischen Studien zeigen. Für die Uebersetung hat sich Notter, um "in unserer raubern und reimearmen Sprace bem Wohlklang bes Originals nur einigermaßen, wenn auch zum Teil auf geradezu entgegengesettem Wege von jenem, nabe zu kommen", nicht nur möglichste Reinheit ber Reime zum Gesetz gemacht, sonbern auch nach bem Borbilbe von Streckfuß ftumpfe und klingende Reime, wo irgend möglich, regelmäßig abwechseln laffen. Er hat sich, wie er ohnehin niemals sich etwas leicht zu machen bestrebt war, bie so wie so schwere Aufgabe noch mehr erschwert. es auch keineswegs an härten bes Ausbrucks und Metrums, an ungewöhnlichen Wendungen, die durch das Original nicht geforbert waren. Aber in biefer mitunter frembar: tigen Form stedt ein bebeutenber Beift, ber feine Berwandtichaft mit bem bes Originals nicht verläugnet.

Mit der Dante-Uebersetzung hat Notter seine poetische Thätigkeit, wenigstens an größeren Werken, beendigt. Biels leicht sind ein paar zusammenfassende Worte über sein Dichternaturell gestattet. Notter brachte zur Dichtung entschiedene

Borgüge mit, jedenfalls zu den höher ftilifierten Gattungen berfelben, auf die ihn richtige Selbsterkenntnis sich beschränken Eine reine, eble Seele, bie von bem Schmute bes allbändigenden Gemeinen so frei war, wie vielleicht nur wenige, eine offene Empfänglichkeit für erhabene und rührende Einbrücke, dazu eine damit unmittelbar zusammenhängende Neigung zur Erhebung über bas Gewöhnliche waren gewiß gute Grundlagen für eine Dichtung von dem Schlage ber feinigen. Dazu kam feine große Belefenheit, vor allem auch in fremden Litteraturen, und die formelle Uebung, in ber er sich durch seine Ueberseter=Thätigkeit erhielt. So wird man eble Empfindung, Gehalt und poetische Stimmuna nirgends vermissen. Daneben aber geht eine allzu starke Reigung zu philosophischer Abstraktion ber, die sich unter anderem charakteristisch in bem häufigen Gebrauche bes Wortes und Begriffes der Seele zeigt, an die mysti= schen Neigungen bes Dichters öfters vernehmlich gemahnend. Manche Stellen ber Art find von echter Schönheit, nur dem Verständnis der Menge nicht zugänglich, wie die Schlufwendung des schönen Gebichts "Liebesgeständnis", wo er ben Freund bittet, das diesem anvertraute Geheim= nis vor dem Anvertrauenden felbst zu bewahren: "Richt wiffen will ich bis zu jenem Ziel, bag bu ein Andrer seift als meine Seele;" andere aber gequalt, wie die in den Johannitern: "Zu meiner Seele werbe, strenger Gott . . . . Und füll' fie aus mit beinem harten Inhalt." Ein instinktives poetisches Schaffen läßt sich von Notter schwerlich ausfagen; es fehlt bei ibm, trot feiner Richtung auf Stil und

Form, die dem geübten Uebersetzer natürlich sein mußte, nicht an harten Ausbrücken und an harten Versen, an schwer verständlichen und über= oder unpoetischen Wendungen neben Strophen, die das Lob echter Schönheit vollauf verdienen. Dagegen hat er nie Effekt zu machen gesucht und nie durch hochklingende Worte Gedankenarmut bemäntelt; seine Poesie war manchmal ungefüg und schwerfällig, wie seine schriftskellerische und menschliche Persönlichkeit, aber wie diese auch immer wahrhaftig, treu gesinnt und von hohen Gedanken beseelt.

Neben dieser bichterischen Thätigkeit lief in den sechziger und auch noch in ber ersten Hälfte ber fiebziger Jahre eine nicht ganz unbedeutende Profa-Schriftstellerei ber. Längere Reit mar Notter Referent für ben Schmäbischen Merfur über die Stuttgarter Theateraufführungen. lebte Rarl Grunert noch, der erste Charakterspieler des Stuttgarter Hoftheaters. Notter war ein eifriger Bewunberer bieses bebeutenden Schauspielers, und seine Artikel waren stets voll seines ungeschmälerten Lobes. Hier sprach sich ber in Notters Seele tiefgewurzelte Drang zur Anerfennung ohne die Claufeln und Modifikationen aus, die man sonst von ihm gewohnt war; ja man hätte hier wohl ein weniger uneingeschränktes Lob erwartet, benn bei Grunert lagen große Fehler hart neben großen Tugenben. Auch ber Nefrolog Grunerts in derfelben Zeitung stammte aus Notters Keber, aus welcher gerabe in jener Zeit mancher Nachruf an Freunde, die dem Alternben vorausgingen, geflossen ist. Awei berselben, die durch ihren Umfang sich zu kleinen

Monographien erhoben, sind in der Allgemeinen Zeitung erschienen, die auch sonst noch manchen interessanten Aufsat Notters brachte: ber Nekrolog Friedrich Kömers, des ein= stigen württembergischen Märzministers, und ber Gustav Rolbs, des langjährigen Redakteurs der Allgemeinen Zeitung. Eine größere Anzahl von Nefrologen brachte ber Schwäbische Merkur. Dit Ausnahme bes ichon ermähnten Grunert waren es lauter Bürttemberger, für beren Lebensbeschreibung dem Verfasser nicht bloß langjährige, zum Teil sehr intime Freundschaft mit ihnen, sondern auch seine genaue Kenntnis württembergischer Geschichte und Verhältniffe zu statten kam. Darunter waren Bolitiker, Staatsmänner, im Dienste bes Lanbes ausgezeichnete Beamte, wie Abolf Seeger, Baul Bfiger, Brafibent Schmiblin, Franz Weber; auch ein Meister ber bilbenben Künfte. Beibeloff; namentlich aber Schriftsteller und Dichter, wie Uhland, Albert Knapp, Hermann Hauff, Friedrich Seeger, Karl Mayer, Herwegh und Mörike. Zwei von diesen Nekrologen hat Notter nachher zu besonderen Werken erweitert. Der über Uhland, der eingehenbste von allen, erschien im Frühjahr 1863 als Buch unter bem Titel: "Ludwig Uhland. Leben und seine Dichtungen mit zahlreichen ungebruckten Poesien aus dessen Nachlaß und einer Auswahl von Briefen", mannigfach umgearbeitet und erweitert. Ich habe den ausführlicheren Titel absichtlich eingerückt; benn die zuvor ungebruckten Gebichte und Briefe Uhlands bilbeten einen unter ben Vorzügen dieses Buches. Es sind nun allerdings seither andere Werke über Uhland erschienen, welche von biesen

Ruthaten Notters gleichfalls Gebrauch gemacht haben; vor allem bas zweibändige von Karl Mayer, welches zum größten Teil aus solchen bokumentarischen Belegen besteht. Notter war ber erste, ber solche Belege, und barunter einige recht wertvolle, gegeben hat. Ueberhaupt war sein Buch über Uhland eines von den allererften, die erschienen find; nur das kleine, aber für das Verständnis von Uhlands aelehrter Thätigkeit wertvolle Buchlein von Franz Pfeiffer war schon zuvor erschienen und ist von Notter benütt worben, wogegen Otto Sahn umgekehrt für feine treffliche Arbeit über Uhland Notters "inhaltreichen und unbefangenen Netrolog" verwerten konnte und das schöne Buch von Uhlands Wittwe erst zwei Jahre später erschienen ift. Notter kann aber nicht bloß biese Priorität bes Erscheinens für fich in Anspruch nehmen; sein Wert hat bleibenbe Borzüge, die ihm stets einen ehrenvollen Blat in der Uhland = Litte= ratur sichern werben. Uhlands Charafter ist mit unparteilicher Reber gezeichnet; besonders ist das Politische, das in seinem Leben eine so große Rolle spielte, gut, treffend und, trop der abweichenden Meinungen Notters, gerecht behanbelt — die bedeutende Mitberücksichtigung desselben ift überhaupt einer ber Vorzüge bes Buches; in ber zusammenhängenden Beurteilung der Gedichte Uhlands ist vieles Ginzelne, zum Teil eingehend, erörtert. Bon biefer letteren ailt im allgemeinen, was über ben älteren Auffat von ber schwäbischen Dichterschule gesagt murbe. Die stilistische Darftellung ift die schwächste Seite des Buches. Dasselbe ist ohne Kapiteleinteilung in einem Zuge fortgeschrieben;

bas mag von ber ursprünglichen Entstehung als Nefrolog in einer Zeitung herkommen, wo ja bie Berteilung nach Nummern keine sachliche Bedeutung hat, es bilbet auch für bie Lekture keine Schwieriakeit, wohl aber für bas Aufsuchen von Einzelheiten, wozu boch ein Buch, bas so viele Einzelheiten bringt, auch dienen soll. Das Suchen wird noch mehr erschwert burch Notters Gewohnheit, Erkurse, allgemeine Bemerkungen u. bergl., manchmal von größerer Ausbehnung, einzuschieben, wie benn bie oben geschilberte Umständlichkeit bes Vortrags hier vielleicht am allermeisten zum Vorschein kommt. Aber um seines sachlichen Gehalts willen wird bas Buch stets geschätzt werben müssen, und ich meine bamit nicht nur die gablreichen objektiven Mitteilungen. burch die Notter unfere Kenntnis von Uhland bereichert hat, sondern auch seine eigenen Urteile, mag man nun immer mit ihnen einverstanden sein ober nicht.

Ungefähr dasselbe ist von dem Büchlein über Mörike zu sagen, das noch in Mörike's Todesjahr 1875 erschienen ist: in einer häusig mangelhaften Form ein tüchtiger Geshalt. Wer sich selbst schon schriftstellerisch mit Mörike dessaßt hat, weiß diesen Gehalt zu schäßen und wird gern den Satz unterschreiben, daß es einem mit Notters litterarhisstorischen Werken überhaupt ergeht, wie mit manchem hochsangesehenen, obwohl durch seinen Vortrag nicht eben außegezeichneten Kathederdozenten: es ist stets etwas, östers recht viel von ihnen zu lernen. Warum? weil es ihrem Verfasser Ernst, heiliger Ernst mit ihnen gewesen ist.

Neber solcher ausgebehnten Schriftstellerthätigkeit war

Notter gemach ein Greis geworben. Ginen glübenben, icone kommende Tage verheißenden Abendsonnenschein warf bas Rahr 1870/71 in fein Leben. Mit seinen Greignissen tam auch als schöne Friedensblume die Verföhnung so mancher politischen Gegenfäte, die ihn und biefen ober jenen Freund von einander geschieben hatten. Noch einmal wurde Notter aufgeforbert, an ben Geschicken Deutschlands selbstthätig mitzuarbeiten. Der neunte württembergische Wahlfreis Notter trat in bemfelben schickte ihn in ben Reichstag. gleich seinen bisherigen politischen Freunden der nationalliberalen Bartei bei. Selber als Redner aufgetreten ist Notter mährend ber ganzen Legislaturperiode (1871-73), in ber er bem Reichstage angehörte, nicht. Aber boch wenigstens burch seine Stimme an bem Aufbau bes Reiches mitwirken zu konnen, gewährte ihm Befriedigung; benn bier fah er ja vor Augen, was er ehemals kaum zu hoffen gewagt hatte und was ihm boch nach bem kläglichen Ausgang im Sahre 1849 als gewiffe Erwartung por seiner Seele erschienen war. Auch erinnerte er sich stets mit inniger Freude ber Ehre, die ihm zu Teil geworden war, in Gemeinschaft eines Verwandten bem General von Werber als bem Beschützer Sübbeutschlands ein aus Württemberg ihm zum Danke gestiftetes Schwert überbringen zu bürfen.

So umfaßte bas Leben Notters, bas ihm, bem nie mit sich selbst zufriebenen, manchmal ein versehltes scheinen wollte, boch die Erfüllung seiner heißesten Jugendwünsche, und es war ihm gegönnt, sich noch lange an dieser Erfüllung zu laben, wenngleich nicht alle Erscheinungen, die in

bem neuen Reiche zu Tage traten, seinen Beifall hatten. Er trat eben in die Reihe der Siebziger, als das Reich gegründet murbe, und bie Gebrechen bes Alters begannen fich allmählich einzustellen, boch minder als es vielleicht ben Anschein haben mochte. Wer ihn im letten Jahrzehnt seines Lebens zum ersten Male sah, bem mochte er wohl ben Eindruck eines gebrochenen Greifes machen. Er konnte lange stumm basiten, mit seinen schwach geworbenen Augen por sich hinblidend und bessen, was um ihn herum gerebet wurde, scheinbar kaum achtend. Aber es genügte, an einen Gegenstand zu rühren, ber ihn interessierte, und bie Mienen bes Greises belebten fich, sein jung gebliebenes Berg, feine lebhafte Teilnahme an allem wirklich wissenswerten brach burch und man glaubte nur ungern ber äußeren Erscheinung, welche sein wirkliches Alter verriet. Auch seine Unbeholfenheit in äußerlichen Dingen war burch das Alter wohl nur größer geworben, jebenfalls aber ichon früher vorhanden gewesen; benn in Dingen, die keinen geistigen Inhalt haben, war er ein Kind. Aber nur in folchen, und es kann nicht befremben, daß er z. B. in der Politik mit einer glühenden Liebe zu ber von ihm ermählten Sache auch die Erkenntnis der richtigen Mittel wohl zu verbinden wußte. Welche gabe Kraft feinem Körper innewohnte, mag man nicht allein daraus ersehen, daß er nahezu 83 Jahre alt geworden ift und bis zu den letten Wochen seines Lebens noch immer im Stande war auszugehen und selbst an arökeren und länger bauernden geselligen Vereinigungen, wie an der Luther-Feier von 1883, Anteil zu nehmen, sonbern auch baraus, baß er mit 62 Jahren eine Fußtour von Zermatt über bas Weißthor nach Macuanaga und noch als Mitglied bes Reichstags eine folche auf die Schneekoppe mitzumachen im Stande war. Eine herzliche Freude wurde ihm zu Teil, als seine Stuttgarter Freunde am 23. April 1881 die Bollendung seines achtzigsten Lebensjahres im engeren Kreise festlich begingen. Gin Jahr barauf wurde sein einziger Sohn ihm durch einen jähen Tod entriffen. Er selbst alterte immer merklicher; namentlich die Augen wollten ihren Dienst fast versagen. Gin unglücklicher Fall, bei bem er fich einen Beinbruch juzog, führte 1884 nach kurzem Krankenlager seinen Tob herbei, ber am 15. Februar als ein friedliches Einschlafen ohne Rampf erfolgte. berrlicher milber Wintertag war es, als man ihn auf ben Friedhof trug, und die wärmenden Strahlen der Abendsonne schienen auf sein Grab, als seine Reste in Gegenwart einer zahlreichen Verfammlung ber Erbe übergeben wurden. Unter benen, die Notters Grab umftanden, ift gewiß keiner, ber ihn irgend näher kannte, gewesen, ber fich nicht bewußt gewesen ware, daß mit biesem Tob ein schmerzlicher Riß burch viele Herzen ging. So wenig ber Geschiebene in ben letten Jahren seines Lebens mehr felbst thatig mitwirken konnte, so sehr war man gewohnt, auf ihn wie auf eine aus alter Zeit stehen gebliebene ehrmurbige Säule zu bliden. Und boch ist bas nicht bas richtige Bilb. er war so gar nicht ein Lobredner der alten Zeit, sein Berg war so gang offen geblieben für alles Schöne und Erfreuliche, was jest noch auf basselbe einströmen mochte. In

ben Stürmen ber Zeit, in der Haft des eigenen Beruses hat mancher sich an dem Bilde des Mannes gestärkt, der, wenn irgend einer, nur der Stimme des treibenden Geistes gefolgt ist, der, so menschlich mild und weitherzig er gegen andere war, sich selbst gegenüber kein Feilschen und Markten an den höchsten Ansorderungen geübt hat und der kein anderes Ziel seines Dichtens und Trachtens kannte, als die Wahrheit zu sagen und ihr nachzuleben. Er bleibt uns unvergessen; denn er war ein ebler Mensch, ohne Falsch vom Scheitel zur Sohle, ein Mensch, dem es ungesucht gelang, was unter tausenden nicht einem zu Teil wird: keinen Feind zu haben.

## Aus der Geschichte der schwäbischen Dialektdichtung.

Seit Hebel, Groth und Reuter ift die Aufmerksamkeit unseres Lesepublikums vielfach ben schriftstellerischen Erzeugnissen in den deutschen Mundarten zugewendet. Auch solche, welche nicht ber seltsamen Ibeologie bieser und jener Nieberbeutschen hulbigen, als ob die Schriftsprache, wenigstens für gewisse populäre Wirtungen, wiber burch ben Dialekt zurückgebrängt werben follte, find boch ber litterarischen Berwendung ber Schriftsprache in ausgebehntem Maß gewogen. Wir haben humoristische und ernsthafte, satirische und lehr= hafte, tragische und sentimentale, lyrische, epische und bramatische, metrische und prosaische Produkte in verschiebenen Mundarten. Hebel hat das Alemannische aufgebracht, Groth und Reuter haben bas Plattbeutsche zur Mobesache gemacht, und bas Neueste ift Bairisch-Desterreichisch, mas einem nun auch nachgerabe wiber zu viel werben will. Das Schwäbische ist außerhalb bes Gebietes, wo es gesprochen wird, ganz wenig bekannt geworben — am meisten noch in ben Produkten, wo wir Einheimische es lieber nicht verwendet sähen. Bugleich scheint mir aber ben wirklich bedeutsamen

į

Erzeugnissen in unserer Mundart bei aller individuellen Mannigfaltigkeit in Gattung und Form doch ein so bestimmter Charakter anzuhaften, daß es nicht ohne Belehrung sein dürfte, sie Revue passieren zu lassen.

Bon einer Verwendung der schwäbischen Mundart im bewußten Unterschied von der Schriftsprache kann erst in einer bestimmten, sprachgeschichtlich und litterarhistorisch gesgebenen Zeit die Rede sein.

Wir wissen jett, daß die schwäbische Mundart (wenn es gestattet ift, für unfern Aweck bie sehr mannigfach verschiebenen Ibiome als relative Ginheit zusammenzufaffen) in allem wesentlichen vor vier Jahrhunderten, vielleicht auch schon länger, dieselbe gewesen ist wie jest. Damit war auch im ganzen ber nämliche Unterschied gegenüber ben Nachbarmundarten gegeben. Sbenfo kann kein Ameifel bestehen, baf bie Schriftwerke, welche im Mittelalter auf schwäbischem Boben entstanden sind, nicht einfach und rein die gesprochene Mundart widergeben. Das gilt von ben böfischen Gebichten bes zwölften und breizehnten Sahrhunberts und, wenn auch in etwas anderer Weise und in min= berem Grabe, von ben Urfunden, Geseten und populären Litteraturwerken bes vierzehnten und fünfzehnten; ber Dichter abmt vielfach fremde Diktionsmuster und Reime nach, und bei ben Prosaikern zeigt schon bie schwankende Schreibung, daß sie einem schriftsprachlichen Ideal nachstreben — nur haben sie es balb mehr erreicht, bald sind sie mehr in ben Banden der Sprechgewohnheit hängen geblieben. Aber der Unterschied zwischen ihrer Schriftsprache und ber Mund-

Nicht nur hielt sich bie art war ein geringerer als jest. Schrift noch etwas mehr als später an das Lautspstem der Mundart; weit wichtiger ist der Wortschat und die syntaktische Ausbrucksweise. Diese steben im fünfzehnten Sahrhunbert noch ganz auf bem Boben ber lokalen munbartlichen Ausbrucksweise; erst seit bem sechzehnten Jahrhundert, welches burch die Reformation und vor allem burch Luthers Bibelübersetung bem Mittelbeutschen gur Braponberang in unserer Schriftsprache verholfen bat, bat sich biese von ben oberbeutschen Mundarten in ihrer Diktion weiter entfernt. Ru einer Zeit, da die Ausbrucksweise ber Schriftsprache und der Mundart, abgesehen von den elementaren Lautund Flexionsformen, bieselbe mar, konnte an einen Gebrauch ber Mundart zu besonderen Zwecken nicht wohl gebacht werben.

Auch der innere Charafter der deutschen Litteratur des fünfzehnten und der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts ist durchaus populär; sie dient zur Belustigung oder Belehrung des gesamten Bolks — ja vorzugsweise der Unsgebildeten, denn die Gelehrten konnten sich an der lateinischen Humanistenlitteratur vergnügen. Also auch von dieser Seite her kein Grund, zur populären Wirkung oder zur Darstellung volkstümlichen Lebens sich der Mundart statt der Schriftsprache zu bedienen.

Alles bas ändert sich von der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts an. Nach dem Muster fremder Litteraturen, in erster Linie der französischen, kommt eine vornehme, höfsische, gelehrt-antikissierende Poesse in Deutschland auf, und

immer mehr geht die Pflege der Litteratur in die Hände der Mitteldeutschen über. So verbreitert sich die Kluft zwisschen der Sprache des Bolks, namentlich des oberdeutschen, und der Büchersprache immer mehr.

Es ist kein Zufall, daß der erste bis jett bekannte Versuch, schwädische Mundart zur Charakterisierung derjenigen, die sie reden, in die Litteratur einzusühren, in die zweite Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts fällt. Herzog Julius von Braunschweig läßt 1593 und 1594 in mehreren seiner Lustspiele schwädisch redende Personen auftreten. Seine Renntnis unserer Mundart ist mangelhaft und schwankt zwischen mundartlichen und schriftsprachlichen Formen. Neben den Schwaden läßt er auch noch Vertreter anderer Mundarten auftreten und hat damit ein Beispiel gegeben, das öfters nachgeahmt worden ist. Deutlich waltet die Absicht ob, den Dialekt zur komischen Charakteristerung einzelner Personen zu verwenden; der Dichter selbst bedient sich dessesselben noch nicht für selbständige, ganze Gedichte.

Nicht lange nach Julius von Braunschweig finden wir die schwädische Mundart auch in selbständiger Weise verwendet. Georg Rudolf Wecherlin hat, außer einem kurzen schwädischen Spigramm, im Jahre 1617 eine prosaische Rede und ein paar Strophen in schwädischer Mundart versaßt; Sbelleute, welche in dem Aufzug bei der Tause eines württembergischen Prinzen eine Gruppe bildeten, hatten beides, als schwädische Bauern verkleidet, vorzutragen. Komische, auch cynische Wirkung ist durchaus beabsichtigt. Bei Wecksherlin ist der schwädische Dialekt rein und ohne schrifts

sprachliche Einmischung gebraucht; vollkommen richtig ift er wohl auch hier nicht. Es war offenbar schon zu jener Zeit für ben Gebilbeten, ber fich bes Volksbiglekts bebienen wollte, bie nämliche Gefahr vorhanden, wie noch jest. In Schwaben, wie überall im Süben, spricht auch der Gebil= bete Dialekt, aber nicht rein. Er mischt schriftbeutsche Wörter und Wendungen ein, wenn er sie auch in ihrer Form bem Dialekt assimiliert; er behält die Formenlehre des Dialekts im allgemeinen bei, vermeibet aber seine äußersten lautlichen Abweichungen von der Schriftsprache. Sowie er nun dieses feines "Honoratiorenschwähisch" sich entschlagen und reinen Bauerndialekt sprechen ober schreiben will, so zeigt sich, daß er denselben nur ungenügend kennt; er ist bann einer dop= pelten Gefahr ausgesett, entweder: seine halbschwäbischen Laute einzumischen und schriftbeutsche Wörter und Wendungen in dialektischem Gewand einzuschmuggeln, ober aber, was weit fataler ist: falsche Dialektbilbungen zu machen. Wie die attischen Dramatiker, wenn sie borisch schrieben, hyperdorische Kormen gebildet haben, so ist der gebildete Schwabe, wenn er sich in ber reinen Mundart ausdrücken will, sehr zu vermeintlich bialektischen Bilbungen geneigt auch in Fällen, wo ber Dialekt von ber Schriftsprache nicht verschieden ist. Aehnliche Erscheinungen laffen sich vom siebzehnten Rahrhundert bis auf die neueste Gegenwart verfolgen. Läßlich ist es, wenn bie Verfasser halbschwäbische Formen und Wendungen einfließen laffen, wie das bei ben meiften vorkommt; nur scheint es mir nicht erlaubt, aus ber Not eine Tugend ju machen, wie neuerbings die

Brüber Weitbrecht gethan haben: benn wer unter ber Maske bes Bauern Dorfgeschichten u. ä. schreibt, hat sich zu erinnern, daß der Bauer stets seine eigene Sprache spricht — es sei denn, daß er im Verkehr mit Herren sich "besser" auszudrücken sucht —; daß er wohl für die Begrisse und Anschauungen der gebildeten Welt sich mundartsremder Wörter bedient, nicht aber innerhalb des Dialektwortschaßes bald diese bald jene Form je nach dem "Wohllaut" oder "Stimmungsgrundton" wählt. Der bedeutendste schwäbische Prosaiker Wagner (benn die Dichter können sich mitunter durch den Zwang des Reims oder Metrums becken) hat den Diaslett seiner Heimat haarscharf wiedergegeben und sich daneben mit um so mehr Erfolg der Halbmundart für die Rollen der Halbherren, fremder Eigentümlichkeiten für diejenigen auswärtiger Personen bedienen können.

Nicht viel später als Wecherlins Versuch, etwa in das Jahr 1633/34, fallen zwei unter sich zusammenhängende Gedichte, welche in ziemlich derber Weise das bäuerliche Leben schilbern. Sie sind uns durch ein sliegendes Blatt ausbewahrt und müssen der Sprache nach aus der Gegend zwischen Rottenburg und Balingen sein. Der Verfasser kennt die Art und den Ausdruck des Bauern recht wohl; im Elementarsprachlichen aber wimmelt das Machwerk von Fehlern, von denen nur die wenigsten die Ausrede des Drucksehlers für sich haben können.

Das sind die ersten Bersuche, die mir bekannt sind. Sie alle verwenden die Mundart ausschließlich zur Charakterisierung des Bauern und zu komischer Wirkung. Naturgemäß ist biese Verwendung bis auf biesen Tag bie vorherrschende geblieben, und charakteristisch ist nicht minder die nur gelegentliche Verwendung des Dialekts für kurze Das gibt berselben etwas Epigrammatisches; bie Mundart wird gewählt, weil fie für ben jeweils vorliegenden Zweck die beste Ausbrucksweise barbietet, und sie wird verwendet mit der Kiktion, daß einer aus dem Volk selbst rebe. Zahllos ist die Menge der meistens gereimten ober nach Hebels Vorgang in späterer Zeit auch herametrifchen, felten prosaischen Stude, welche in epigrammatischer, erzählender ober bialogischer Form ländliche Anekboten, Bauernstreiche, befondere festliche ober andere Ereigniffe schilbern. Bezeichnend für das vorhin gesagte ist die große Rolle, welche folche Berichte spielen, in benen eine Person vom Lande über städtische Vorgange, Fürsteneinzuge, Lieberfeste u. ä. berichtet und beren Pointe in ber migverständlichen ober auch satirisch zutreffenden Auffaffungsweise bieser Dinge burch bie Bauernköpfe liegt. Derartige Stude, öfters unter sich und mit Verwandtem zu Sammlungen vereinigt, haben wir bis in unsere Zeit herein; im ganzen wird bas Genre jest wohl weniger mehr gepflegt, man hat es etwas genug bekommen.

Hätte sich unsere mundartliche Schriftstellerei auf solche Erzeugnisse beschränkt, so möchte es sich kaum lohnen, von ihr zu reden. Seit dem achtzehnten Jahrhundert sinden sich aber auch größere und nach Inhalt und Form bedeutsamere Werke. Es handelt sich zunächst um dramatische. Wenn es wahr ist, daß die Mundart zur Charakteristerung

ihrer Träger bienen soll, so kann bas nicht prägnanter geschehen, als indem dieselben selbst redend eingeführt werden. In eigentlich dramatischer, nicht bloß dialogischer Form hat Sailer unsern Dialekt zuerst verwendet, und mit ihm tritt eine höchst respektable Kraft vor uns. Auch Goethe hat sich einmal an einer Partie aus Sailers Schriften ergößt, die ihm der württembergische Legationsrat Kölle mitgeteilt hatte.

Johann Valentin Sailer, später mit seinem Klosternamen Sebastian genannt, wurde in Weißenhorn 1714 geboren. Er wurde Konventuale des Prämonstratenserklosters Marchthal, hatte in demselben eine Zeit lang einen Lehrstuhl inne, war sodann von 1757 bis 1773 Pfarrer in dem benachbarten Dieterskirch, kehrte wegen Krankheit in sein Kloster zurück und ist in Marchthal am 7. März 1777 gestorben.

Sailer war eine in den Kreisen der katholischen Theoslogen wohlbekannte und geschätzte Persönlichkeit, beliebt als Prediger und jedenfalls im engeren Umkreis durch Wissen und Bildung hervorragend. Seine Dialektschriften bilden nur einen kleinen Teil seiner gesamten litterarischen Thästigkeit, aber den einzigen, der für uns genießbar ist.

Es ist für Sailers Dialektschriften burchaus charakteristisch, daß er ein Oberschwabe ist und dem Stande des katholischen Priestertums angehört. Er ist von durchaus populärer Geistesart und zielt überall auf populäre Wirkung. Im Wesen des katholischen Priestertums ist es gegründet, daß dem Geistlichen außerhalb der Kirchenwände und der Amtsverrichtungen die größte Annäherung an die Denk- und Empsindungsweise des Bauern, die lauteste Lustigkeit und ausgelaffenste Derbheit sein Ansehen nicht beeinträchtigt. Man weiß, daß Sailer seine mundartlichen Gedichte am Sonntag Nachmittag den Bauern im Wirtshaus vorgetragen und mit der Bioline selbst begleitet hat. Er durfte das auch deshalb wagen, weil seine Schriftstellerei durchaus rein und sittlich unanstößig ist, sobald man das Anstößige nicht in derben Ausdrücken sucht, die auf dem Lande kein Mensch verzweidet, sondern im Inhalt und in der Gesinnung.

Wir haben von Sailer Dialektwerke verschiebener Art. Ein paar Gebichte gehoren bem oben gezeichneten Genre ber komischen Schilberung an. Ferner eine kurze und wenig bebeutende "Bauernpredigt"; bieselbe ist nur interessant als erstes Beispiel einer Gattung, welche ein Jahrhundert später C. B. Dreizler (1794—1869) in seinen vier "Schwäbischen Dorfpredigten" nicht ohne Glud kultiviert hat. Das Uebrige hat bramatische Form. Zunächst wären zwei Schilberungen aus bem Bauernleben zu ermähnen. Die eine behandelt in einem Gemisch von bochbeutschen und schwäbischen Alerandrinern das beliebte Thema einer Schultheißenwahl; die andere ift in Profa und stellt einen schwäbischen Bauernstreich bar: "Schwäbischer Sonn- und Mondfana". Beibe find im Ganzen herzlich unbedeutend, insbesondere die erst= genannte, und erheben sich nicht über bas gewöhnliche satirische Genre. Beffer ist die bramatisierte Geschichte von ber Hasenjagd ber sieben Schwaben, in welcher bas phantastisch-burleske Element bereits eine große Rolle spielt. Wie sehr Sailer für bieses geschaffen war und wie aut sich ber schwäbische Dialett als Gefäß bazu eignet, läßt sich ba-

raus feben, daß feine Stude um so beffer find, je weiter sie sich von dem Boden der Wirklichkeit entfernen und auf bem ber freien Phantasie bewegen. Er hat brei parobische Behandlungen legendarischer Geschichte verfaßt: "Die schwäbischen heiligen brei Könige", "Der Fall Luzifers" und "Die Schöpfung ber erften Menschen". Das erfte biefer brei Stücke ist einfach eine in prosaischer Form gehaltene Travestierung des Besuchs der heiligen drei Könige bei Herodes ins Bäurische, es ermangelt nicht guter braftischer Rüge, ift aber boch weiter nichts als ein satirisches Sittenbild, bas baburch, daß alle Züge vergröbert sind, auch ben satirischen Amed nur in untergeordnetem Sinn erreicht. Vortrefflich ist der Fall Luzifers und vielleicht noch besser, jedenfalls am allgemeinsten bekannt, die Schöpfung. Beide sind durch= aus gereimt, mit zahlreichen eingeschobenen Arien. bier liegt eine komische Parobierung des legendarischen Stoffes vor, aber von einem Sittenbild aus bem konfreten Leben ift keine Spur mehr. Beibe Stude gehören vielmehr gang ber phantaftischen Gattung an, beren glänzenbster Vertreter Aristophanes ift, und es finden sich gerabe genug Stellen, welche bes alten Attifers vollkommen würdig find.

Sailers Leiftungen in biefem Genre sind nicht nur die ersten der Zeit nach, sondern auch fast die einzigen. Als Parodien geistlicher Stoffe sind sie nur auf katholischem Boben denkbar, der Protestantismus würde etwas derart nicht vertragen. Zugleich ist aber die äußere Form jener Probukte ganz aus dem achtzehnten Jahrhundert hervorgegangen; die Zesuitendramen mit ihrer glänzenden Ausstattung und

ihren lyrischen Elementen haben bas positive Borbilb abgegeben, ohne bas die Parodie nicht zu benken wäre. Es ist baher nicht zu verwundern, wenn Sailers Muster nur einmal nachgeahmt worden ist und zwar von einem Glaubensgenossen und engeren Landsmann.

Karl Borromaus Weihmann ist für Manche ber einzige schwäbische Dialektschriftsteller, ben sie kennen. Er verbankt bas wohl ber größeren Derbheit, die ihn von Sailer unterscheibet, und einer Anzahl vortrefflicher Sinzelheiten. Ihn in allem über Sailer zu stellen, ware unrichtig.

Weigmann wurde 1767 in Munderkingen geboren, ftubierte in Wien die Rechte und lebte dann in Shingen, zuerst als Sekretär der vorderösterreichischen Landstände, seit der Annexion durch Württemberg als Rechtsanwalt; im Jahr 1828 ist er gestorben.

Auch bei Weismann kommt lediglich seine Dialektschriftstellerei in Betracht, obwohl sie den kleineren Teil seiner Poesie dilbet. Er ist hauptsächlich groß in schildernden Gebichten der früher bezeichneten Art; diese Sattung hat keiner mit so viel schlagendem Wis kultiviert, und Sedichte dieser Art sind es, welche noch immer im Mund aller sind. Weit undarmherziger als Sailer in der Schilderung der bäuerslichen Verhältnisse, ist er weit mehr geneigt und geschickt, mit ein paar Zeilen eine Figur oder Situation in plastischer Rundung vor den Beschauer zu stellen. Dabei scheut er vor der stärksten Zote nicht zurück und hat, was man von Sailer nie sagen kann, Freude am Cynischen. So ist Weitzmann innerhalb unserer gereimten Dialektpoesie entschieden

ber begabteste und wirkungsvollste Dichter, sofern es sich um satirisch-humoristische Schilberung handelt; in dieser Richtung, die er selbst nicht geschaffen, aber am glänzendsten vertreten hat, ist er selbst wieder Borbild für zahlreiche spätere Bersisstatoren geworden, deren Produkte, ob gut oder schlecht, lediglich nichts Neues geschaffen haben und die daher weiterhin übergangen werden können.

Unter Weitmanns Gebichten finden sich aber auch manche, welche ein solches Lob entschieden nicht verdienen, welche matt und salzlos sind. Er ist, jedenfalls unter den bekannteren Autoren, der erste, der unsere Mundart auch zu andern als komischen Zwecken verwendet hat, wie z. B. in dem Gedicht "Der Frühling", und er ist dabei sicher von Hebels Alemannischen Gedichten beeinslußt gewesen, welche 1803 erschienen sind. Von dieser Gattung später mehr.

Endlich hat Weitmann auch das phantastische Tomische Singspiel gepstegt und zwar ganz sicher nach dem direkten Borbild Sailers. "Die schwäbischen heiligen drei Könige" sind nach Stoff und Motivierung eine gereimte Bariation des Sailerischen Stückes, welche aber das Original entschieden übertrisst. Bekannter ist das wohl als Parallele zur Schöpfung versaste "Weltgericht". Das Stück ist voll von Witz und scharfgesalzener Satire und übertrisst Sailers Werk in diesem Punkt und in manchen Sinzelheiten ebenso sehr, wie es als Sanzes hinter demselben zurückbleidt. Von der harmlosen Lustigkeit Sailers ist wenig mehr vorhanden, und obwohl nach der äußeren Form nicht die christliche Lehre, sondern der antike Olymp zur Grundlage der Parodie ges

macht ist, wird man boch das Gefühl, eine Blasphemie vor sich zu haben, nicht los, welches bei Sailers Stücken nur in einem sehr puritanischen Gemüt erwachen kann.

Wir kommen, immer noch chronologisch versahrend, in ein ganz neues Gebiet, wenn wir uns in das protestantische Alt-Württemberg begeben. Es ist hier weniger der Boden für eine ausschweisende Faschingslustigkeit als für satirische oder lehrhafte Schilderung vorhanden. Diese ist denn auch in hervorragender Weise und in neuen Formen gepslegt worden. Ein wirklich bedeutender Kenner und Darsteller des Bolks ist gleich der erste Schriftsteller, der hier zu nennen ist.

Gottlieb Friedrich Wagner wurde am 3. November 1774 in Reuften bei Herrenberg als Sohn des Schulmeisters geboren; er ergriff den Beruf des Vaters und wurde 1796 Schulmeister in Maichingen bei Böblingen, seit 1818 zusgleich Schultheiß. In dieser damals häusigen Verbindung zweier wichtigen Gemeindeämter hat er den Grund zu seiner unvergleichlichen Kenntnis des Bauernlebens gelegt. Er ist am 14. Februar 1839 gestorben.

Die verschiedenen Arten der Verwendung unserer Mundart sind eigentlich nicht direkt vergleichdar; aber doch, wenn ich mich im ganzen für einen unserer Dialektschriftsteller als den besten entscheiden sollte, könnte es nur Wagner sein. Das spezisisch poetische Gebiet hat er gar nicht betreten, sondern sich in genauer Kenntnis seiner eigenartigen Begabung auf die Sittenschilderung in prosaischer und zwar dialogischer Form beschränkt. Hierin übertrifft er, sowie man auf das Ganze sieht, jeden andern vor und nach ihm. Mit einer seltenen Menschenkenntnis verbindet fich bie Gabe ber treffenden Darftellung und ein unbeugfamer Wahrheitssinn. Die Satire ist nirgends bissig und boshaft wie bei Weitsmann und bei Wagners Nachfolger Nefflen, aber unbarm= herzig genug, um tein Gebrechen bes öffentlichen und privaten Lebens zu schonen. Tropbem ift ber Gesamteinbruck ein heiterer. Im Gegensat zu Sailer und Weitmann gebraucht Wagner nie bas Wirkungsmittel poffenhafter Bergrößerung und Vergröberung; es ift alles getreu nach bem Leben und mit ber genauesten Beobachtung ber Sitten und ber Stände burchgeführt. Deshalb thut auch die padagoaische Tendenz, welche sicher vorhanden ift, dem reinen Genuk seiner Stude durchaus keinen Abbruch. Ru bem allem fommt noch eine Beherrschung bes sprachlichen Ausbrucks. eine Richtigkeit ber mundartlichen Form und eine Kulle ber ibiotischen Rebeweise, wie sie weder vorher noch nachher bagewesen ift. Wagners hauptsächliche Schriften find in ben amangiger Rahren erschienen und ber älteren Generation wohlbekannt gewesen. Sie waren bann aber halb vergeffen und erft in den achtziger Jahren haben zwei Verleger mit richtigem Griff Neubrucke unternommen. Es ist für Wagners burchaus ehrenhafte Gesinnung sehr bezeichnenb, baß man nur zwei- ober breimal einen cynischen Ausbruck hat milbern muffen, um diese Schriften, die boch gar nicht bestimmt find, die Dinge zu verhüllen, dem weitesten Leferfreis zugänglich zu machen.

Wagners humoriftisch-lehrhafte Erzeugnisse in ber Schriftsprache kann ich übergehen. Näher berührt uns eine satirische

Rathausszene "Mabame Justitia im Gudkasten"; bie Form biefer humoreste ift halbbramatisch: ber Guckaftenmann zeigt ben Ruschauern ben Vorgang im Guckasten und giebt die perbindende Handlung in hochdeutscher Sprache; der eingestreute Dialog ist schwäbisch. Die andern Sachen sind alle bramatisch im eigentlichen Sinn. Zwei parallele Stücke geißeln die Korruption und Dummheit, die sich im politischen Leben bes Bauern breit macht: "Die Repräsentantenmahl zu Dipplisburg" und "Die Schultheißenwahl zu Blindheim". Seinen Ruf hat aber Wagner gleich burch sein erstes Stud, die "Schulmeistersmahl zu Blindheim" be-Neben ber vorzüglichen satirischen Darstellung aründet. ber Schwächen bes öffentlichen Lebens — bas Stück trägt nicht umfonst bas Motto "Ist bas Volk mündig?" — ist bie Schilderung ber einzelnen Gefellschaftstypen aller Bewunderung wert. Wagner hat zu bem Stud eine Fortsetzung gegeben: "Ernennung und heirat bes Schulmeisters au Blindheim", welche bie Geschichte mehr in das Kahrwasser des Familienlebens hinüberspielt. Endlich die beiden Kamilienstücke: "Der Handstreich bis auf Spit und Knopf" und als Fortsetzung bavon: "Es giebt boch noch eine Hoch= zeit". Einem ber verschiebenen Stude ben Borzug vor ben andern zu geben, dürfte schwer sein. Bei aller Berwandt= schaft sind sie doch wieder mannigfaltig verschieden. mit biefen Studen ber erste Versuch gemacht worben, bas schwäbische Bauernleben in einer nicht typisch vergrößernben, andeutenden oder parodiftischen Weise, sondern rein realistisch zur bramatischen Darstellung im eigentlichen Sinne des Worts zu bringen; dieser Versuch ist im höchsten Maße gelungen, aber auch seither nie wiederholt worden.

Der nächste schwäbische Prosaist zeigt sich von Wagner charakteristisch verschieben und stellt ihm gegenüber gleichzeitig einen Fortschritt und einen Rückschritt dar. Ich meine Johannes Nefflen, welcher schon seinen Lebensgeschicken nach zu jenem einen Gegensat bildet. Er war hart an der Grenze zwischen Schwaben und Franken in Oberstenselb 1789 geboren, wurde 1815 Schultheiß in Pleibelsheim, saß als solcher von 1831 an im Landtag, kam wegen politischer Mißliebigkeit 1838 für zwei Jahre auf den Asperg, war dann Redakteur in Hall, später Geschäftsmann in Heilbronn, süchtete 1848 nach Straßburg und wanderte 1849 nach Amerika aus, wo er am 6. Januar 1858 gestorben ist.

Schon bieses bewegte Leben zeigt Nefflen als einen weit lebhafteren und unruhigeren Kopf neben bem leibenschaftsloseren Wagner. Auch seine Schriftstellerei hat viel von dieser Unruhe an sich. Er hat zwei Sammlungen versöffentlicht: "Der Vetter aus Schwaben" 1837 und "Der Orgelmacher aus Freudenthal" 1845, von denen namentlich die erste ihn bekannt und beliebt gemacht hat. Beides sind Sammlungen von kürzeren und längeren Schilberungen des Volkslebens, mit wenigen Ausnahmen in Prosa und in Form von Dialogen, welche aber von hochdeutschen Sinleitungen, Zwischen und Schlußbemerkungen umrahmt sind, insbesondere in der zweiten der beiden Sammlungen. Die streng dramatische Form Wagners ist somit wieder aufgegeben und die Rückehr zu der älteren Form des blosen Dialogs angetreten.

Dagegen hat Nefflen in Beziehung auf ben Inhalt einen Schritt über Wagner und alle Früheren hinaus gethan, inbem er den sozialen Kreis der Darstellungen nicht unbeträcht= lich erweitert hat. Es tritt bei ihm keinesweas blok ber Bauer auf samt ben Angehörigen anberer Stände, soweit sie in seine Eristenz eingreifen, wie bies bei Wagner ber Fall war, sondern tomische Figuren verschiedener Stände aus bem Lande wie aus ber Stadt. Auch ber Pfarrer, ber bei Wagner stets als Respektsperson über ber Kritik steht, wird wenigstens ein-, zweimal in menschlicher Schwäche ge-So find Nefflens Bilber mannigfaltiger, aber auch weniger erquicklich als die seines Vorgängers. Er hat über= haupt einen etwas anderen Ton. Wo er als Verfasser rebet, gemahnt er fehr an ben Vortrag bes Kalenbermanns, wie er burch Hebels rheinischen Hausfreund zur Mobe geworben war; er fpricht gang in ber Weise eines württembergischen Demokraten zum Bolke, bas er zugleich belehrt und verlacht. Seine ganze Manier hat mehr Aggressives an sich; er verhält sich hierin zu Wagner ähnlich, wie Weitmann zu Sailer. So wählt er fich auch nicht selten nieberen, öfters ins Bemeine gehenden Rlatich jum Gegenstand, und bei ben Reubrucken, welche auch ihm widerfahren sind, hat er sich viel mehr und viel tiefer greifende Ausmerzungen gefallen laffen muffen, als Wagner. Gine weniger angenehme und weniger gleichmäßig rühmenswerte Erscheinung als bieser, ist Nefflen an Talent ber Darstellung ihm ebenbürtig; mehrere seiner Dialoge find unübertrefflich und voll echter Bolksmäßigkeit.

Schon zwei Jahre vor Nefflens Better aus Schwaben

war ein zierliches Bandchen erschienen mit bem Titel: Atellane oder shwäbishé comêdie fon Jofialis, erstes Heft. Der Verfasser war Karl Morit Rapp, der in Stuttgart 1803 geboren war, in Tübingen als Dozent ber neueren Sprachen gelebt hat und 1883 in seiner Vaterstadt gestorben ist. Rapp war ein vielseitig und reich begabter Mann, ber aber von manchen Wunderlichkeiten nicht frei war. Darunter spielt ein linguiftischer Pebantismus die Hauptrolle, welcher ichon burch orthographische Sonderbarkeiten — ich habe als Probe den Titel der Atellanen buchstäblich wiedergegeben — manche seiner geistreichen Werke schwer genießbar macht. Hauptverdienste gehören der Linguistik an, obwohl auch diese bald in Vergeffenheit gekommen find. Er war einer ber ersten, die die physiologische Seite der Sprachbildung betont und bie unvergleichliche sprachbiftorische Wichtigkeit der Mundarten erkannt haben. Hier lag seine Stärke, aber auch die größte Gefahr für ihn. Er verfteht die Sprachen nach ihrem physiologischen Lautcharakter, nach ihrer sozusagen naturhi= storischen Entstehung zu würdigen; aber er verkennt, daß die Sprace und Sprachgeschichte auch eine kulturhistorische Seite hat. Am beutlichsten, in einer wirklichen Karrikatur, zeigt sich biese Einseitigkeit, wenn er portugiesische Sonette ins Schwäbische übersett, offenbar weil ihm die den beiden Sprachen gemeinsame Nasalität wichtiger ist als ber Unterschieb einer Form des höchsten Stils und einer Bauernmundart. Ebenso in bem genannten Bandchen ber "Atellanen". Sier find bie Acharner des Aristophanes ins Schmäbische übersett, offenbar weil dieses öfters mit Glud zu popularer Romit gebraucht

worden war, aber mit einer ganz unglaublichen Berkennung ber Thatsache, daß das Attische eine hochgebildete Schriftsprace ist. Sludlicherweise ist diese Verkehrtheit, soviel mir bekannt, nicht von andern nachgeahmt worden, außer etwa zu parodistischen Zwecken; benn es ist boch klar, daß es etwas gang anderes ift, wenn man die dorifchen Reben ber Lampito in der Lysistrate ins Schweizerbeutsche überset! In dem andern Stücke der Atellanen hat Rapp einen glücklicheren Griff gethan. "Der Student von Coimbra" ift zwar eine ziemlich läppische Liebesgeschichte, aber boch im einzelnen mit wirklichem humor ausgeführt; insbesondere ist der Ton bes Verkehrs in ber bamaligen Tübinger Stubentenwelt gut getroffen. In dem Stuck ift nun zugleich der Versuch gemacht, bas halbidmäbisch ber gebilbeten und bürgerlichen Kreise zur Anwendung zu bringen. Man darf ihn wohl als gelungen bezeichnen; das harmlose Wortgeplänkel würde sich hochdeutsch weniger passend ausnehmen.

Rapps Versuch ist wohl in früherer Zeit von manchen gewürdigt worben, jetzt aber längst vergessen. Er ist jedoch in den letzten Jahren wieder aufgenommen worden und von mehr Erfolg begleitet gewesen. Unter die poetischen Werke, mit denen Friedrich Vischer im letzten Jahrzehnt seines Lebens die Welt überrascht hat, gehört auch das Lustspiel "Nicht Ia" vom Jahr 1884, das wenigstens im eigenen Lande viel Beisall gefunden hat. Es spielt im Haus eines Landpfarrers, und Vischer, der ja auch sonst gelegentlich (z. B. in der zweiten Auslage des dritten Teils zum Faust) die Vershältnisse, aus denen er selbst sich mühsam herausgearbeitet

hatte, zum Gegenstand satirischer Behandlung gemacht hat, gefällt sich hier in der behaglich-humoristischen Ausmalung derselben nach ihrer harmlosen Seite. Der Lokalton ist genau festgehalten, und dazu gehört der schwäbische Gebildetenz bialekt, ohne den die Darstellung alle innere Wahrscheinlichskeit verlieren müßte.

Vischer hat auch sonst ber Verwendung dieses Halbdialekts das Wort geredet, weil er zur Darstellung gewisser Verhältnisse und Ideenkompleze das richtige Ausdrucksmittel sei. Mir scheint aber, er hat damit auch falschen Versuchen seinen Schutz angebeihen lassen und seine Praxis war besser als seine Theorie. Er selbst hat jene Sprachform nur im Mund von andern verwendet; sie dient dazu, die Geistesart und Gemütsversassung der redend eingesührten Personen zu schildern, welche sich in einer andern Sprachform nicht äubern könnten, und sie dient dazu, eine humoristische, wenn auch nicht, wie bei Wagner und Sailer, eine satirische ober grotesk-komische Wirkung hervorzubringen.

Ganz anders, wenn wir den Dialekt oder Halbdialekt zur Darlegung eigener Ideen oder Gefühle machen wollen. Der Ungebildete oder Halbgebildete spricht wohl Dialekt, aber er schreibt ihn nicht. Er hat gelernt, schriftbeutsch zu schreiben, wenn auch noch so mangelhaft; die mundartlichen Gedanken und Worte kleiden sich ihm, sobald er die Feder anseht, in schriftsprachliches Gewand. Es schreibt vielmehr nur der Gebildete Dialekt und dieser kann ihn nur schreiben, sofern das, was er sagen will, nicht der Sphäre der höheren Bildung angehört: es braucht ja deshald noch

nicht ungebilbet im tabelnben Sinn bes Wortes zu sein, wohl aber bilbungslos, verwachsen mit ben lotalen Eristenzbebingungen und frei von dem Zusammenhang mit der keine lokalen Beschränkungen kennenden Beltkultur. Nun ift aber · ber Gebilbete zehn Jahre ober mehr in die Schule gegangen, hat sich bort schriftbeutsch ausbrücken mussen, hat frembe Sprachen verstehen und ihr Wortmaterial zu bem bes Schriftbeutschen in Beziehung setzen gelernt, hat seine Klassiker, bie besten wissenschaftlichen Werke in ber eigenen Sprache kennen gelernt und kennt von den wichtigeren Forschungs= gebieten wenigstens die Hauptprobleme und die allgemeine Terminologie. Es versteht sich von selbst, daß sein Worticas eine Menge von Ausbrücken enthalten muß, welche ber Mundart, fremd find, nicht nur wiffenschaftliche, sondern auch folche, welche aus andern Mundarten in die Schriftsprache gekommen find. Redet er mit seinesgleichen, so giebt er biefen Ausbrücken ichwäbische Lautform. Aber wollte er diese Lautform auch schriftlich gebrauchen, so würde er hanbeln, wie einer, ber bas Rlavier zu spielen verstünde und auf ben Einfall käme, Chopin ober Schumann auf einem Hackbrett au spielen.

Es sollte eigentlich nicht nötig sein, so selbstverständliche Dinge zu sagen. Aber sie werden leider immer wieder verzgessen und von blinden Bewunderern mundartlicher Dichtung wird die Sache herumgedreht und benen, die zur Vorsicht in der Verwendung des Dialekts raten, Unsinn in den Mund gelegt. Man sagt uns: wie falsch, zu meinen, man dürse nur den Bauern Dialekt reben lassen, da doch auch der Ges

bilbete ihn rebet! wie falfc, ben Gebrauch des Dialekts auf die Komik zu beschränken, da wir ihn doch im Leben auch für die ernsthaftesten Dinge gebrauchen! Das bezweifelt niemand, aber es beweift nichts. Nur ber gang an die Scholle gebundene, von der Weltkultur losgelöste Mensch fagt in feinem Dialekt mehr als in schriftsprachlicher Form; bem Gebildeten ift der Dialekt ein Hemmschuh, sobald er ihn schreiben will, benn er benkt schriftbeutsch bem Gehalt nach. Je weiter wir uns also aus ben Kreisen der Bildung entfernen, um so abäquater ift die Dialektform bem Ausbruck ber Gedanken. Was aber das zweite betrifft, so ist mehreres zu bebenken. Born, Leidenschaft, Sag laffen fich schwäbisch sehr gut wiebergeben; Wagner hat manche vortreffliche Partien Aber die zarteren Regungen wollen sich in unserer Mundart nicht so recht ausdrücken lassen, beziehungsweise: es gehört eine nicht allen eigene genaue Kenntnis bes echten mundartlichen Sprachgebrauchs bazu, um sich in der Wahl ber Ausbrücke nicht zu vergreifen. Wenn ichon in schriftsprachlicher Form bie Aeußerung satirischer, aggressiver Gefinnung leichter gelingt und die Poeten sich seltener durch Invektiven als burch abgeschmackte Liebesgebichte blamiert haben, so gilt das bei der spröderen Form des Dialekts doppelt und dreifach: jede Abweichung von dem, mas wirklicher Dialektgebrauch ist, wirkt unwiderstehlich komisch, benn bie Schriftsprache hat ein Dupend Möglichkeiten, wo die Mundart nur eine hat.

Es foll mit bem allem natürlich kein festes Gesetz ges geben werben, sondern nur die Regulative, deren Ausführung Sache bes Taktes ist: nichts in Dialektsorm zu geben, was nicht in dieser allein seine Berechtigung hat, was in schriftsprachlicher Form besser gesagt würde.

Die bisher betrachteten Gattungen ber erzählenden ober bramatischen Schilberung haben nun eben bas gemein, baß sie fremde Personen einführen, ben Dialekt zur Charakteristik seiner Träger verwenden. Dagegen rebet in der Lyrik ber Berfaffer selbst, und wenn er sich babei auch an die Stelle eines andern versett, so ist die Grenze, wo eigene Empfindung aufhört und fremde anfängt, sehr schwer zu bestimmen. Daher ist die Lyrik die Achillesferse unserer Dialektbichtung. Lyrische, überhaupt nicht-komische Gebichte im Dialekte zu verfassen, hat wohl vor Hebel niemand gewagt; er aber hat das Muster für eine ganze Reihe von Produktionen gegeben. Auf schwäbischem Boden ist namentlich das Volkslied von großer Wirkung gewesen, bessen Stil in Silcher einen genauen Kenner und Meister, wie kein zweiter ba mar, gefunden hat. Unsere Mundart hat eine wohlbekannte Reis aung zu Deminutivbilbungen und brudt bie Rartlichkeit nicht leicht anders als in folder hypotoristischen Beise aus, falls sie nicht vorzieht, ihr eine humoristische Form zu geben. Damit ist wohl schon gegeben, daß ber durchaus ernsthafte, ich möchte sagen positive Gefühlsausbruck, welchen Groth in seinen Liedern so oft hat und welcher bem Plattbeutschen nach ber Ansicht unbestochener Beurteiler wohl anzusteben scheint, in schwäbischer Lyrik nicht leicht gelingen wirb. Gin solcher ist auch früher kaum versucht worden; vielmehr hat man sich mehr an bas Naive, Nedische, Tänbelnbe gehalten,

bas zwischen leichter Sentimentalität und heiterem Scherz hin und her spielt. Wiederum hat Bebel das Muster abaegeben. Gerade Silchers Volksliedersammlung ift, soweit sie schwäbische Mundart hat, das klassische Beispiel für biese Manier, beren Hauptvertreter Friedrich Richt er (1811-1865) ift, welcher auch in Silchers Sammlung, wenngleich nicht genannt, als Verfasser einiger ber bekanntesten Texte vertreten ift. Bei ihm ift ber Gemütston hauptsache, und es ift ihm öfters gludlich gelungen, ben Ginbrud bes Lieblich= Rührenden hervorzubringen. In berberer, mehr jokofer Art gefallen sich andere, als beren jezigen hauptvertreter man etwa Guftav Seuffer bezeichnen kann. Am meisten Er= folg in schwäbischer Lyrik hat aber zweifellos Abolf Grimminger gehabt mit seinen zwei Sammlungen "Mei Derhoim" (1868) und "Luginsland" (1873). Sie enthalten Ge= bicte in verschiedenen Tonarten, auch solche, welche in völlig ernsthafter, direkter Ausdrucksweise lyrische Empfindungen barftellen und welche nicht mehr ber Sphäre bes Populären, fondern ber ber Bilbung angehören.

Welche Gefahren diese Richtung in sich trägt, ist schon auseinandergesett worden. Sie werden um so größer, je weiter man sich aus dem Gediet des Bolkstümlichen in das der Bildung verirrt und je mehr man vom Scherzhaften, Humoristischen, Tändelnden zum Ernsthaften, zum direkten Ausdruck der Empfindung übergeht. Im einzelnen sind ja die Produkte sehr verschieden und einer ganz allgemeinen Beurteilung nicht fähig. Wenn aber bei den Gedichten der halb oder ganz scherzhaften Gattung sich weniger der Ges

brauch ber Mundart — bie ja eben durch ihre Unbehilflichsteit den Eindruck des Tändelnden oder auch Rührenden versstärken kann — ansechten läßt, als mitunter die Berechtigung der ganzen Manier: so wird man bei den Gedichten ernsthafter Gattung selten den Eindruck los, daß diese Dinge viel besser schriftdeutsch gesagt worden wären. Es bewährt sich hier das oben gesagte: der Dialekt als Litteratursprache kann nur zur Charakteristik fremder Denks und Redeweise, nicht als direkte Lebensäußerung des Redenden dienen; und es ist gewissermaßen die Probe auf diesen Saz, daß es gerade in der schwäbischen Lyrik von Verstößen gegen die elementare Richtigkeit des Dialekts in Laut, Formen und Wortschaß wimmelt, wie nirgend anderswo; gerade die, die das Volk am genauesten kannten, haben sich am wenigsten dieser Sattung zugewendet.

Die erzählende Dichtung ist in dem, was disher berückschitigt wurde, gar nicht vertreten gewesen; wenigstens nicht, wenn man das Wort im engeren Sinne versteht und jene mehrerwähnten bloßen Schilberungen in Reimform ebenso ausschließt, wie man mit Recht zwischen der Ballade und dem eigentlichen Spos unterscheidet. Die eigentümliche Erzschlung, daß die Erzählung, in welcher die plattdeutsche Poesie durch Reuter ihre größten Ersolge geseiert hat, im Schwädischen sehr lange gar nicht gepslegt worden ist, bezgreift sich sehr leicht, wenn man erwägt, daß das Schwädische, wie alle sübdeutschen Mundarten, das einsache Präteritum verloren hat und sich entweder des lebhast vergegenwärtigenden Präsens oder des konstatierenden Persektums bedienen

muß. Wir bemerken vielleicht im gewöhnlichen Leben diesen Mangel nicht als unangenehm; aber er muß sich sosort als eine Hemmung geltend machen, wenn man längere Erzäh-lungen in der Mundart schreiben will. Solche sind deshalb auch sehr lange gemieden worden. Wagner versiel für seine Sittenbilder auf die rein dramatische Form, Nefflen auf die des Dialogs mit hochdeutschem Rahmen, der aber nur das Kötigste zur Einleitung und Vermittlung enthält.

Wie aber, wenn man wirklich erzählen wollte und sich boch ber Mundart für die Worte des Erzählers selbst nicht bedienen mochte? Soweit das in der Art versucht wurde, daß man sich durchaus der Schriftsprache bediente, geht es uns hier nur insofern an, als das Beispiel Gottsried Kellers oder, um auf schwäbischem Boden zu bleiben, die trefflichen "Erzählungen aus dem Ries" von Welchior Meyr beweisen können, daß auch auf diesem Wege vollkommen befriedigende Erzeugnisse zustandkommen konnten, denen trotz der hocheutschen Keden der Bauern niemand einen Mangel an gessättigter Lokalfarbe nachsagen wird.

Man konnte die Sache auch noch anders versuchen. Die Worte des Erzählers schriftdeutsch, die der Rebenden im Diasleft: ging das nicht an? Ich gestehe, daß ich mir einen konsequenten Versuch derart nur als etwas höchst unerquickliches, ja auf die Länge ganz unerträgliches denken könnte; man müßte dabei ein Gesühl haben, wie man es etwa hat, wenn in einem Volksbelustigungslokal einer abwechselnd mit Bruststimme und Falsett singt. Aber in modisizierter Weise ist der Versuch doch gemacht worden und zwar von dem Hauptvertreter der

Dorfgeschichte, von Berthold Auerbach, beffen Rame in biefem Bufammenhang nicht fehlen barf.

Auerbach ist es ja hauptfächlich, der die Dorfnovelle zur Mobesache gemacht und gegen ben sich dann auch bie gegnerische Kritik am meisten gerichtet hat. Er ist aber leiber nicht so mit zwei Worten zu charafterisieren. Grundzügen seines Wesens hat Auerbach manches mit Friedrich Bischer gemein, ber an seinem Grab ihm ben berebten Nachruf geweiht hat. Vor allem ift ein bebeutenber Gehalt und ein unzerstörbarer Drang nach bem Lichte, nach bem Selbstlosguten und Schönen unverkennbar. Rein Zweifel, baß bamit biese und jene Mängel gepaart waren. Man kann von Auerbachs Sitelkeit reben, die aber boch wenigstens zum Teil, wie bei Bischer, auf ber nervosen Unruhe, auf ber Sorge beruhte, ob er auch richtig verstanben werbe. hängt das wohl mit dem Hang zum Grübeln, zur philoso= phischen Dialektik zusammen, welcher bei bem früheren Stubenten der cabbalistischen Lehren, bei dem Herausgeber und Berehrer Spinozas nicht zu verwundern ist, bessen Stubienzeit noch bazu mit bem Sochstanbe ber Begelischen Philosophie zusammenfiel. Auch hierin erinnert er ja sehr an Bischer; nur ist seine Spekulation nicht von berfelben Tiefe und nachhaltigen Energie und, mas schlimmer ift, er hat sie in solche poetische Gegenstände hineingetragen, wo fie ftoren Nicht Salonbauern sind feine Figuren, aber philomuß. sophische Bauern, und wenn auf diesem Zug mitunter die Bebeutung von manchen minber bekannten, aber um fo mehr ju ichähenben unter feinen Dorfgeschichten beruht, fo wird man boch nicht leugnen können, daß des Guten etwas zu viel gethan ist. Es ist nicht zu viel gesagt, wenn man be= hauptet, daß in Auerbach eine gewiffe Unruhe und Zwiespälztigkeit des Wesens ist, welche den reinen Genuß seiner Werke beeinträchtigt.

Nicht ganz unähnlich verhält es sich mit Auerbachs sprach= lichem Ausbruck, ber uns hier zunächst angeht. Er ist auch hier nicht zu einer reinen und festen Form gelangt; ja gerade die Sprachform ist mitunter bas Unerquicklichste an feinen Werken. Auch hier freilich ist ber bebeutenbe Geist nicht zu verkennen. Oft bringt eine Wendung in ganz überraschenber Beise bie Sache zu unserem Verständnis. Aber es ist auch hier bes Guten zu viel gethan; ber Leser kommt vor Ausrufungen und epigrammatisch zugespitten Säten gar nicht zu sich selbst. Wie auch andere bebeutende Meister ber Dorfnovelle findet Auerbach eine hauptfächliche Stärke in bem lebendigen Dialog, wo sich die Reben wie hieb und Gegenhieb folgen. Aber man möchte sagen, ber Dialog ist bei ihm auch in die Erzählung eingebrungen; auch hier, wo man ben ruhigen verbindenden Untergrund für jene Glanzlichter suchen mürbe, ist etwas von ber Ruhelosigkeit ber bialogischen Hin= und Wiberrebe, und bas ermüdet ben Leser sehr balb.

In Beziehung auf bas Elementare bes Sprachausbrucks, auf die Frage von Schriftsprache und Mundart, hat sich Auerbach nicht immer ganz gleich verhalten. Immer zwar ist seine Erzählung schriftbeutsch, und wenn er da mit dem ganz allgemein deutschen Wortschatz nicht ausreicht, wenn er es im Interesse einer möglichst satten Lokalfärbung für ge-

raten hält, treffende mundartliche Bildungen einzustreuen, fo hat er nicht mehr gethan, als jeder billigen wird, nicht mehr, als jeder andere im nämlichen Kall auch gethan hat. Aber für die Reben seiner Bauern schien ihm bas nicht auszu= reichen. In ben ersten seiner Dorfaeschichten ift er mitunter auf dem oben angegebenen Weg gegangen und hat die Re= ben in ber mirklichen Lokalmundart gegeben, wie benn überhaupt die ersten Dorfgeschichten am meisten lokale Erinne= rungen und Bilber enthalten; allerdings ift bieser reine Dialekt immer nur ausnahmsweise verwendet. Weiterbin kommt das nicht mehr vor. Auerbach hat fich statt beffen eine eigene Art von Wiedergabe bes Dialekts zurecht gemacht, welche er je nach Bedürfnis in verschiebenem Daß verwendet. Er gibt die Rebe in der Wahl und Anordnung ber Wörter genau nach ber munbartlichen Prazis; bie einzelnen Wörter find in schriftbeutschen Lautstand übertragen, aber in Beziehung auf die Bildungsformen der Mundart insofern treu geblieben, als die in der Mundart abgefallenen Formfilben weggelaffen find. Es ist bas ein System, bas sich mit ber Halbmundart ber Gebilbeten burchaus nicht bedt, bas offenbar ben Zwed hat, ben syntattischen Bau und ben Numerus ber mundartlichen Rebe wiederzugeben, ohne durch ihre elementaren Laute die Klangform der Er= zählung zu stören. Für folche, die unferer Mundart ferne stehen, mag bas seinen Aweck erreicht haben; der Rhyth= mus ber Rebe ift ihnen neu und genügt ihnen gur Charakterisierung. Anders ergeht es den einheimischen Lesern. Sie wissen, daß da zur vollen Wiedergabe der Mundart boch noch ein wesentliches Element sehlt, und würden sich weit lieber befreunden mit der Art, wie Meyr vorgegangen ist: Beibehaltung der mundartlichen Diktion, aber nach schriftbeutscher Laut- und Flexionssorm. Es ist das jedenfalls einer der Gründe, weshalb Auerdach außerhalb seiner Heimat ungeteilteren Beisall gesunden hat als innershald. Leider ist sein Beispiel von andern nachgeahmt worden; was mir von Erzählungen aus dem bairischen Dialektzgebiet bekannt ist, bedient sich großenteils ähnlicher Mischund Unsormen.

Man sieht, der Versuch, den Dialekt in die erzählende Dichtung bereinzuziehen, bat manche Schwierigkeiten an fich. Eine Möglichkeit war ja noch übrig: auch die Erzählung selbst im Dialekt zu geben. Warum bas früher nie gewagt worden ift — wenn wir von ganz kurzen, litterarisch bebeutungslosen Schwankerzählungen in Ralenbern und an ähnlichen Orten absehen —, habe ich schon ausgeführt. Erst im Jahre 1877 haben die Brüder Karl und Richard Weitbrecht den Bersuch gemacht mit ihren "Gschichta-n aus-m Schwoba'lanb"; 1882 folgten "Nohmol Schwobagschichta", und 1888 hat Richard, ber schon an ben zwei ersten Sammlungen stärker beteiliat gewesen war, eine britte unter bem Titel "Allerhand Leut" herausgegeben. Ihre Dialekterzählungen find meist kurz und bündig, in der elementaren Form nicht immer völlig korrekt, auch bei weitem nicht so prägnant in der Ausbrucksweise wie etwa Wagner und Nefflen. Man wird nicht allen basselbe Lob zollen können; baf sie im ganzen befriebigen, daß sie Liebe und Verständnis für die Dinge zeigen,

die sie barstellen, wird man gern zugeben. Es sind Idyllen im alten Sinne bes Wortes, balb mehr scherzhaft ober fatirisch, balb mehr ernst und ans Sentimentale streifenb; ber unwiderstehliche Reiz ber das Zentrum ber Sache treffenben Darstellung, welcher Wagners bramatischen und Refflens bialogischen Bilbern innewohnt, fehlt ihnen, aber fie haben auch nichts verletendes an fich. Es war ein richtiger Takt, ber bie Erzähler ihre Gegenstände durchaus aus der ländlichen Sphäre nehmen liek. Wenn bas früher gesagte richtig ist, so barf ber Dialekt nur verwendet werden, so= weit er für bie Bilbungsstufe bes Rebenden charakteristisch ist; es muß also ber Erzähler, wenn er Munbart rebet, sich felbst völlig auf die Stufe der Bilbungslosigkeit verfeten, seiner Erzählung muß die stillschweigende Kiktion zu Grund liegen, als ob die Bauernaeschichten auch wirklich von einem Bauern erzählt murben. Die Bruber Weitbrecht sind sich bessen offenbar bewußt gewesen; es sieht wohl mitunter ein Stud von ber langen Sofe unter bem Bauernkittel hervor, aber im ganzen waren die Erzähler jedenfalls auf dem rechten Bege.

Der Versuch, schwäbisch zu erzählen, ist also in biesen kleinen, anspruchslosen Bilbern nicht mißlungen, welche sich in schriftbeutscher Form wohl gar zu unbebeutend ausnehmen würden. Es ist eine andere Frage, ob er auch gelingen würde in größeren Darstellungen und beim Entrollen von großen Kulturbilbern, wie sie Wagner gegeben hat. Kaum ist anzunehmen, daß man auch in solchen größeren Verhältenissen sich damit zufrieden geben würde, einsach eine Relation

aus Bauernmund in Bauernsprache zu hören; man würde nach einer überlegenen Bilbung verlangen, die sich in der Beurteilung und Verknüpfung der Vorgänge wahrnehmen .ließe, und diese könnte sich nur in der Form der Schriftsforache äußern.

Ich habe nur die wichtigsten Arten der Verwendung unserer Mundart besprechen und nach ihrem Charakter und ihrer Berechtigung beurteilen wollen. Vollständigkeit lag nicht in meinem Blane. Man wird mahrgenommen haben, daß ich mich ber Verwendung ber Mundart in vielen Fällen steptisch gegenüberstelle, und man wird hoffentlich auch finden, baß ich bas nicht ohne Grünbe thue. Ich rebe bamit vielen nicht nach bem Bergen; aber bas fann mich nicht fümmern. Wir freuen uns mit Recht heimatlicher Eigentümlichkeit, wir freuen uns unserer Mundart als einer ehrwürdigen Volkssprache, aus ber auch die Wissenschaft viel lernen kann und welche im Munbe berjenigen, die sie vollkommen beherrschen und zu beren Bilbungsstufe ihr Gehrauch paßt, eine eminente braftische Kraft haben fann. Aber es ist falsche, sentimentale Heimatliebe, es beruht auf Verkennung bes Unterschieds ber Gattungen, auf Ueberschätzung ber Ausbrucksfähigkeit bes Dialekts und auf Unterschätzung ber großen Kulturmacht einer Schriftsprache, wenn man ber Anwendung des Dialekts auch da das Wort redet, wo sein Gefäß zu eng für ben Inhalt ift, ber hineingegoffen werben soll. Es scheint mir, als ob die Tage einer Dialektbichtung, die wirklich litterarische Bedeutung in Anspruch nehmen kann, gezählt wären; auch im Plattbeutschen haben Groth und Reuter keine ebenbürtigen Rachfolger gefunden. Darüber sich zu grämen, wäre verkehrt. Der Bolksgeist, der in der Mundart redet, ist darum nicht ausgestorben, und auch die Mundart selbst lebt, mindestens in unsern Gegenden, ihr Leben frisch und ungestört weiter.

•

•

## Berlag der h. Laupp'ichen Buchhandlung in Tübingen.

- Roth, Dr. N. v., **Bas Büchergewerbe in Tübingen vom Bahr** 1500 bis 1800. Preis broch. M. 1. —
- Steiff, Dr. Karl, Per erste Buchdruck in Tübingen (1498—1534).

  Sin Beitrag zur Geschichte ber Universität. Preis broch. M. 6. —
- Strauch, Dr. Ph., Pfalzgräfin Mechtild in ihren literarischen Beziehungen. Gin Bilb aus der schwäbischen Litteraturs geschichte des 15. Jahrhunderts. Breis broch. M. 1. 50.
- Wille, Dr. J., Philipp der Crofimutige von Hessen und die Restitution Ulrichs von Würtemberg 1526-—1586. Preis broch. M. 6.
- Schmid, Dr. L., Die älteste Geschichte des erlauchten Gesamt= hauses der königlichen und fürstlichen Hohenzollern. 3 Bände Preis broch. M. 22. 80. Ausgabe auf holländ. Handpapier in Liebhaberband gebunden Preis M. 30.
- Bender, Dr. H., Cymnafialreden nebst Beiträgen zur Geschichte bes Humanismus und der Räbagogik. Broch. M. 3. —
- Cubinger Vilder. Gedichtet von R. B. Geheftet mit Goldfchnitt M. 1. — Gebbn, M. 2. —
- Faust. Der Cragödie dritter Teil. Treu im Geiste des zweiten Teils des Götheschen Faust gebichtet von Deutobold Symbolizetti Allegoriowitsch Mystisizinsky (Fr. v. Vischer). 5. Austage. Broch. M. 3. — Gebon. M. 4. —

•

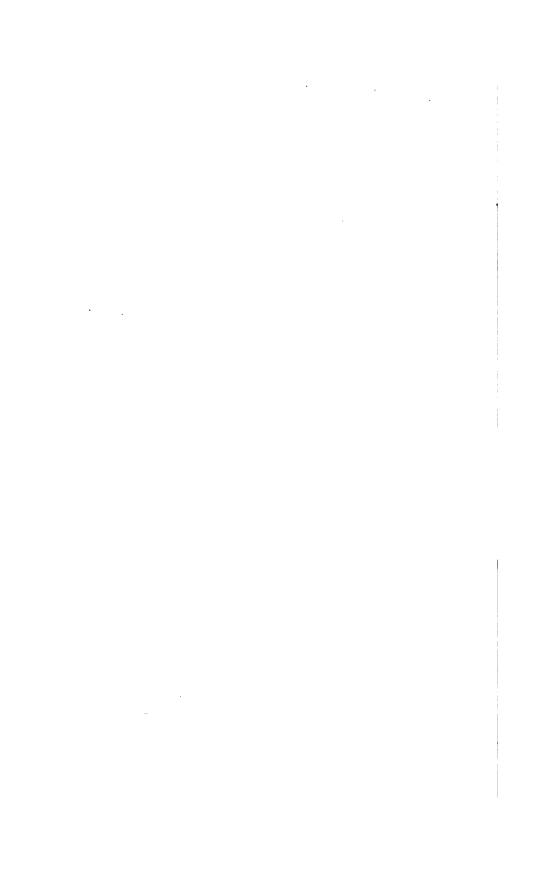

• 

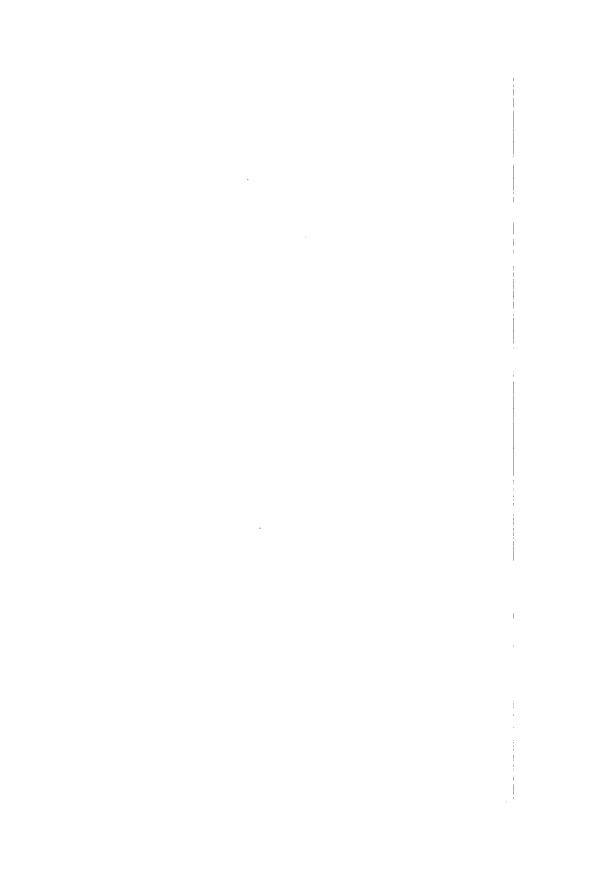



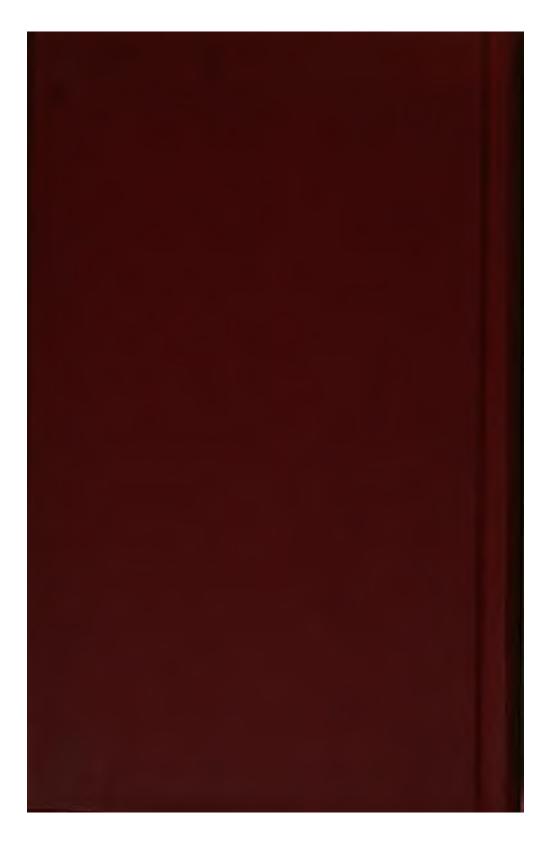